

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

610,2 5341,4we 1886





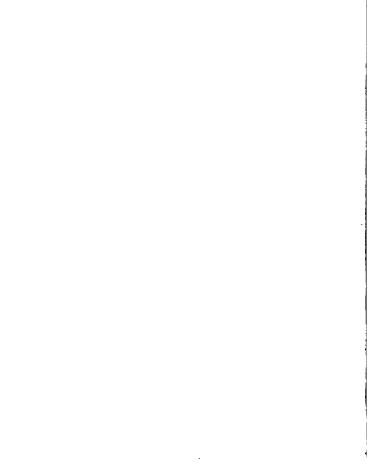

Die

# Weihnachtsfeier.

Ein Gefpråc.

Bon

Friedrich Schleiermacher.

Smeite Ausgabe.

Berlin, 1826.

Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.

DIVINITY SCHOOL

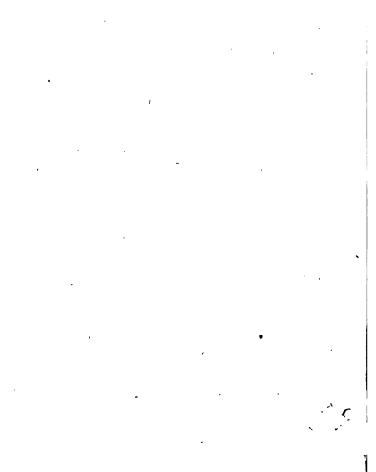

610.2 341.4wz 1826

ANDOVER-HARVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
THEOLOGICAL LIBRARY
THEOLOGICAL MASS.

### Voreringerung

jur zweiten Musgabe.

Die Zeiten find jest anders als vor nun beinahe ein und zwamig Sahren als diefes Buchein zuerst ersthien. Das große Schicksfal, weichas damals dephend einherscheitet, hat seine Rolle ausgeswielt, und in taufend kleine hat sich der große Kampf zersplittert. Die religibsen Verschiedenheiten, welche hier eine

ander gegenüber treten, wenn sie auch allers dings dem Wesen nach noch fortbestehen, haben doch Farbe und Ton bedeutend geansdert, so daß wol das meiste hier nicht mehr dieselbe Wahrheit hat wie damals.

Doch fchien mir bles nicht Grund genug zu wehren, daß das Budlein noch einmal ausgegeben wurde; und auch die nicht eben bedeutenden oder zahlreichen Berände= rungen die ich damit vorgenommen, haben nicht ven Zwed: 28:0ban gegenrecktigen Ungenblick naher ungugaffen, wogu eine undanke bare Umaibettung-gehört hatte, fonbenn nur, was mir alite flaiswid bestimmt gewag sausgebrafft fibien, etwas fefter und fichter au zeichnen, ohne daß ivgend ein wesentlichet Bun geanvert touvbe.

Monnehunt bie abniichen Betfichiedenbefen bes Anficht uber biefe Wegenftande fettiges Linges fchtoffer ams timander inten. and twie audrint Beben tuit ber feibenen und gebildeteren Beit foft utmache finden ju bedauern, buf Danfiben melde es verbienten einander in lieben und: liebend auf einander ju wiefen baburch ganglich von einander getrennt werden, und fich gegenfeitig ausschließen: fo mag es ein erfreulicher Unblick fein und nicht unwerth als Weihnachtsgabe bargebracht ju werden, wie die verschiedensten Auffaffungsweisen des Chriftenthumes hier in einem mäßigen Bimmer nicht etwa nur friedlich neben einander find, weil fie fich gegenseitig ignoriren, fondern wie fie fich einander freundlich ftellen jur vergleis

denden Betrachtung. Und so mag das Buchlein noch einmal versuchen eine gunstige Aufnahme und eine das Gute fordernde Wirksamkeit zu finden, indem es auf feine Weise daran erinnert, daß der Buchsabe thatet und nur der Geist lebendig macht.

Berlin, am Ende des November 1826.

Die

### Weihnachtsfeier

Ein Gefpråch.

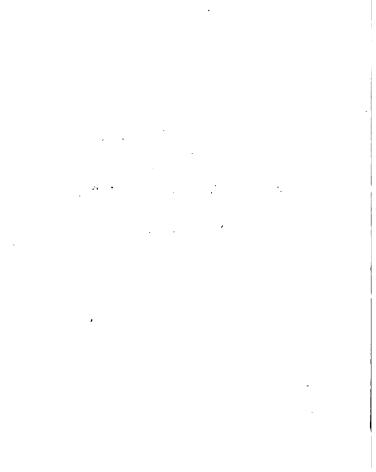

Der freundliche Saal war festlich, aufges fcmufft, alle Renfter bes Saufes hatten ihre Blumen an ibn abgetreten; aber bie Borhans ge waren nicht herunter gelaffen, damit ber bereinleuchtende Schnee an die Jahrezeit ers innern mochte. Bas von Rupferftichen und Bemalben fich auf bas heilige Feft bezog, gierte die Bande; und ein Paar icone Blate ter diefer Art waren bas Gefchenf ber Bausfrau an ihren Gatten. Die gahlreich und boch geftellten burchscheinenden Lampen vers breiteten ein feierliches licht, welches boch gus gleich schalkhaft mit der Rengierde fpielte. Denn es zeigte die befannten Dinge zwar beutlich genug; bas Fremde aber und Dene

fonnte nur langsam und bei genauer Betrach:
tung bestimmt erfannt und sicher gewürdiget
werden. So hatte es die heitere und ver:
ständige Ernestine angeordnet, damit nur all:
mählig die halb im Scherz halb ernsthaft
aufgæregte Ungebuld sich befriedigte, und die
bunten keinen Gaben noch ein Weilchen
von einem vergrößernden Schimmer umgeben
blieben.

Alle nämlich, die den eng verbundenen Kreis bildeten, Männer und Frauen. Jungslinge und Mädchen hatten as diesmal ihr übertragen, das, womit sie einander erfreuen wollten, einem Jeden zusammenzustellen, und so was vereinzelt unscheinbar würde, zu eisnem hattsichen Ganzen zu ordnen. Mun hatte sie es vollbracht. Wie man in einem Wintergarten zwischen den immergrunen Stausden die kleinen Klüthen des Galanthus und der Viole noch unter dem Schner oder unter

der schiemenden Decke des Popfes bervorho; len muß; fo mar Jedem fein Gebiet durch Epheu, Morthen und Amaranthen eingehegt, und bas zierlichfte lag unter weißen Deften ober bunten Tuchern verhalt, imbeg bie gro-Beren Geschente rund umber ober unter ben Lafein mußten aufgesucht werden. Die Mas menszeichen fanden sich mit egbaren Rleinig. feiten geschrieben auf den Bedeffungen, und Beber mochte bann versuchen gu den einzele nen Gaben ben Geber aufzufinden. Gesellschaft martete in ben anftogenben Bim: mern, und die Ungeduid gab dem Scherz, der unterdeß getrieben wurde, einen leichten Stochel. Unter dem Bormande ju errathen ober ju variathen, wurden Gaben erfonnen, deren Begiehung auf Reine gehler und Gewohnheiten, auf inflige Borfalle und lather: liche: Mienerftandniffe : aber , Werlegenheiten nicht zu verfidnen, waren; und mein ein fleit

# Weihnachtsfeier.

Ein Gefpråd.

Bon

Friedrich Schleiermacher.

### Ameite Musgabe.

Berlin, 1826. Gebruckt unb verlegt bei G. Reimer.

DIVINITY SCHOOL

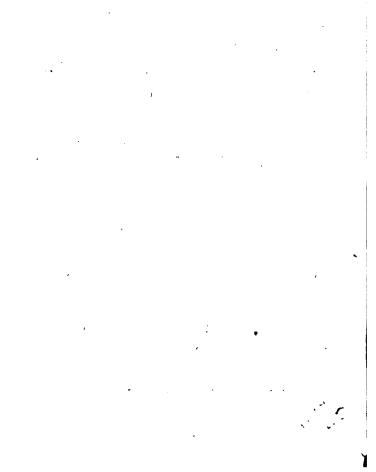

610.2 341,4wz 1826

ANDOVER-HARVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
THEOLOGICAL LIBRARY
THEOLOGICAL LIBRARY
THEOLOGICAL LIBRARY

### Vorerinnerung

ur zweiten Musgabe.

Die Zeiten sind jest anders als vor nun beinahe ein und zwanzig Jahren als dieses Buchbein zuerst ersthien. Das große Schickfal, welchas damals drohend einherfcheitet, hat seine-Rolle auszespielt, und in tausend kleine hat sich der große Kampf zersplittert. Die religibsen Verschiedenheiten, welche hier einander gegenüber treten, wenn sie auch allersdings dem Wesen nach noch fortbestehen, haben doch Farbe und Ion bedeutend geansdert, so daß wol das meiste hier nicht mehr dieselbe Wahrheit hat wie damals.

Doch fcbien mir bles nicht Grund genug zu wehren, daß das Buchlein noch eine mal ausgegeben wurde; und auch die nicht eben bebeutenben oder zahlreichen Berande= rungen die ich damit vorgenommen, haben nicht ven Fwed: is: dan gegeinvärtigen Augenblick naher ungungaffen, wogu eine undanfe bare Umaibeking gehbet fiktte, fondem nut, was mie alcht Kaillnird bestimmt gewag jaube gebrufft fibien, etwas feftet und fichter ju zeichnen, ohne daß legent ein wesendlichet Bun geanvert touve.

200 Mennehunt bie abnlichen Betfichiebenbaten bes Anficht über biefe Gegenftande feittiges Lages fcheeffer aus einander tutten, and twie andrine Beben mit ber feitreben und gebildeteren Befit foft unfache funden gir bedauterr, duff Manfiben melde es verbienten einander in lieben und: liebend auf einander ju wirfen dadurch ganglich von einander getrennt werden, nnd fich gegenfeitig ausschließen: fo mag es ein erfreulicher Un= blick sein und nicht unwerth als Weihnachtsgabe bargebracht ju werden, wie die verfcbiedenften Auffaffungsweisen des Chriftenthumes hier in einem mäßigen Bimmer nicht etwa nur friedlich neben einander find, weil fie fich gegenseitig ignoriren, sonbern wie fie fich einander freundlich stellen jur vergleis

chenden Betrachtung. Und so mag das Buchlein noch einmal versuchen eine gunstige Aufnahme und eine das Gute fordernde Wirksamkeit zu finden, indem es auf feine Weise daran erinnert, daß der Buchkabe tödtet und nur der Geist lebendig macht.

Berlin, am Ende des November 1826.

#### Die

## Weihnachtsfeier

Ein Gefpråc.

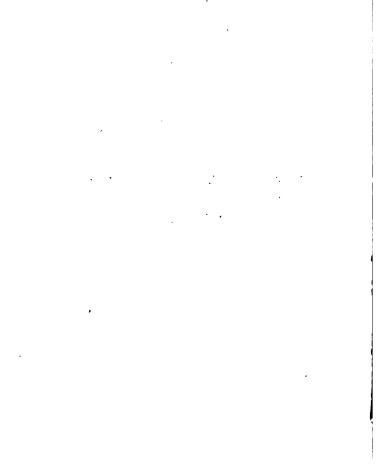

Der freundliche Saal war festlich aufges schmufft, alle Fenfter bes Saufes hatten ihre Blumen an ihn abgetreten; aber die Borhans ge maren nicht berunter gelaffen, damit ber bereinleuchtende Sonee an die Jahregeit era innern mochte. Bas von Rupferftichen und Bemalben fich auf das heilige Feft bezog, zierte die Bande; und ein Paar ichone Blate ter diefer Art waren bas Gefchent ber Bausfrau an ihren Gatten. Die gahlreich und boch gestellten durchscheinenden Lampen verbreiteten ein feierliches licht, welches boch gugleich schalthaft mit ber Rengierbe spielte. Denn es zeigte bie befannten Dinge zwar beutlich genug; bas Frembe aber und Mene

fonnte nur langsam und bei genauer Betrachstung bestimmt erkannt und sicher gewürdiget werden. So hatte es die heitere und versständige Ernestine angeordnet, damit nur alls mählig die halb im Scherz halb ernsthaft aufgeregte Ungebuld sich befriedigte, und die bunten kleinen Gaben noch ein Weilchen von einem vergrößernden Schimmer umgeben blieben.

Alle namlich, die den eng verbundenen Kreis bildeten, Männen und Amnen, Jungslinge und Mädchen hatten es diesmal ihr übertragen, das, womit sie einander erfreuen wollten, einem Jeden zusammenzustellen, und so wes vereinzelt unscheindar würde, zu eis nem gattlichen Ganzen zu ordnen. Nun hatte sie es vollbracht. Wie man in einem Wintergarten zwischenden immergrünen Stausden die kiehnen Klüthen des Galanthus und der Viele noch unter dem Schner oder unter

der schirmenden Dede des PRoofes bervorho: jen muß: fo mar Jedem fein Gehiet durch Enbeu, Morthen und Amaranthen eingehegt, und bas gierlichfte leg unter weißen Deften ober bunten Tuchern verhallt, indeg bie gro-Beren Geschenke rund umber ober unter den Lafein mußten aufgesucht werden. Die Namenszeichen fanden sich mit egbaren Rleinig. teiten geschrieben auf den Bedeffungen, und Jeder mochte dann versuchen zu den einzele nen Gaben ben Beber aufzufinden. Gesellschaft martete in ben anftogenden Bimmern, und die Ungebuld gab dem Scherg, der unterdeß getrieben wurde, einen leichten Steshel. Unter dem Bormande ju errathen oder ju verrathen, wurden Gaben erfonnen, deren Beziehung auf Reine Rebier fund Gewohnheiten, auf luftige Avrfalle und lacher: liche: Mignerfiandniffe : eber Werlegenheiten nicht zu verkichen waren; und wem ein fleie

ner Streich diefer Art gespielt war, ber faumte nicht ihn nach allen Seiten bin zu erwiedern. Rur bie fleine Sofie ging in fich gefehrt mit ben größten ihrer Schrittchen auf und ab, und war den muthwillig durch einander laufenden und redenden mit ihrer unruhigen Gleichformigfeit fast eben fo fehr im Bege, ale diefe ihr. Endlich fragte Unton fie mit verstellter Berdruflichkeit, ob fie nicht jest alle ihre Geschenke gern bingeben wurde für einen magischen Spiegel, welcher ihr vergonnte, burch die verschloffnen Thuren ju schauen. — Wenigstens, fagte fie, thate ich das eber als Denn du bift gewiß mehr eigennuzig DIL. als neugierig, und glaubst mohl ohnedies, daß die Strablen beiner wunderbaren Rluge heit auch durch alle Bande nicht aufgehalten werden. Und nun feste fie fich in den dune telften Bintel, und wiegte bas Ropfchen bes bachtfam in ben aufgeftaten Banben.

Micht lange fo dfinete Erneftine die Thure, an der fie angelehnt fteben blieb. Allein ans fatt daß die muntere Schaar begierig, wie man erwarten follte, ju ben befegten Safein geeilt mare, wendeten fich ploglich in ber Mitte bes Gaales, wo man das Gange über: ichanen tonnte, unwillfahrlich alle Blitte auf fie. Go fcon mar die Anordnung und ein fo vellemmner Ausbruff ihres Ginnes, bag unbewußt und nothwendig Gefühl und Ange ju ihr hingezogen wurden. Dalb' im Dunfel stand sie da, und gedachte fich unbemertt an ben geliebten Bestalten und an ber leichten Freude ju ergogen: aber fle war es, an ber fich alles zuerft etgozte. Als hatte man bas übrige fcon gewoffen, und als mare fie bie Geberin von Allem, fo fammelte man fich um fie ber. Das Rind umfaßte ihre Rnie und fchaute fie mit ben großen Augen an, ohne Lachein aber unenblich lieblich; Die Freuns

binnen umgemten fie; Chuard fobte ihr icho: nes heruntergeschlagenes Auge, und wie es Jedem geziemte, wurde ihr von Allen die berglichste Liebe und Andacht bezeugt. Gie mußte felbft bas Boichen geben gur Beffenebmung. - Wenn ich es Euch ju Dant bestellt habe, ihr Lieben! fagte fie, fo vergest nur nicht über dem Rahmen bas Bith, und bedenkt, daß ich nur ben festichen Lag und Eure frobliche Liebe geehrt habe, beren Beis then 3hr mir anvertrautet. Rommt nun. und sebe Jedes, was ihm beschert ift; und wer nicht verständig zu rathen meiß, laffe fich geduldig auslachem -- Auch fehlte es bieran nicht. 3mar die Franen und Madchen riefen mit großer Buverficht ju einer jeglichen Winbe den Geber aus, fo baß fich teiner verr laugnen tonnte; aber bie Manner begingen viele Miggriffe, und nichte mar luftiger und verdrußlicher, als wenn fie über ihre Nermuthung schon einen wizigen Ginfall ausgestellt botten, und diefer bann wie ein fchlechter Bechsel mit Protest juruttgeschittt murbe. -Es muß fich wol fo ziemen, fagte Leanhardt, wenn gleich es une mit Recht immer verdrieft, daß bie Frauen in diefen lieblichen Meinigfeiten uns fo weit an Scharffinn über: troffen. , Denn wie ihre Gaben weit mehr als die unfrigen durch ihre Bedeutung bie feinste Aufmertfamteit verrathen, und wir Diefe fcone Frucht ihres Salentes genießen: fo muffen wir uns auch jene andere Wirfung deffelben gefallen laffen, miewohl 'fie uns et: mas in ben Schatten fellt. - Bu gutja, entagangte Friederife, es ift gar nicht so allein genfer Latent; fondern, wonn es zu fagen en: lanht ift, gine gewiste Ungeschifftheit in Euch Mannern tommt uns and nicht wenig m Spilfe. Ihr liebt gar febr die geraden Wege, wie es auch den Machthabern geziems; und

Eure Bewegungen, wenn Ihr auch gar nichts damit ju fagen gemeint feid, find boch von einer so verratherischen Berftandlichkeit, wie etwa auf dem Schachbrett die Entwurfe bes: jenigen, der es nicht unterlaffen fann die bes benflichen Steine bes Begners prufend ju beruhren, und mit unreifem Entschluß feine eigenen sechs mal zu heben, ehe er einmat gieht. - Ja, ja! entgegnete Ernst ehrlich lachelnd und verftellt feufzend, es bleibt wol bei bem, mas ber alte Salomon fagt: ben Mann hat Gott aufrichtig geschaffen, aber die Beiber suchen viel Runfte. - Go habt Ihr doch den Troft, sprach Karoline, uns nicht verberbt ju haben burch die moderne Artig: feit. Bielleicht mag wol gar beides eben fo ewig fein als nothwendig; und wenn etwa Ente ehrliche Ginfalt bie Bedingung unferer Schlauheit ift, fo beruhiget Euch damit, baß vielleicht auf einer andern Seite unfere Bes

ferantifeit fich eben fo verhalt zu Euren größeren Lalenten.

Indef maren die Geschente naber be: trachtet worden, und jumal mas eigne weibe liche Arbeiten maren in Stifferei und feiner Rabtunft, murbe von ihnen allen mit Runftverstand gepruft und gelobt. Sofie hatte gus erft nur einen fluchtigen Bliff auf ihre eige: nen Schate geworfen, und mar gleich bald bier bald bort bei Allen umbergegangen, alles neugierig beschauend und eifrig euhmend, vor, allen Dingen aber ansehnliche Bruchftuffe von den gerftorten Ramenszeichen einbettelnd. Denn an Gußigkeiten aller Art ift fie uner, fattlich, und liebt große Borrathe bavon ju befigen, jumal wenn sie sie auf diese Beise zusammenbringen fann. Erft nachdem fie ihre. Reichthamer mit einem folchen Magazin vermehrt hatte, fing fie an, ihre Geschente genauer ju betrachten, und ging nun wieder

zeigend und triumfirend mit jedem einzelnen Stuffe besonders umber, gleich von jedem, wie es fich thun ließ, Gebrauch machend, um baburch bie Bortrefflichfeit ber Gaben am fichersten gu beweisen. - Aber bas Beffe fceinft On gar nicht zu achten, erinnerte bie Mutter. - O ja! einzige Mintter, fagte bas Rind, ich habe nur noch nicht Berg bagu. Denn ift es ein Buch : fo hilft es mir nicht, ob ich hier hinein sehe; ich muß mich here nach in das Kämmerchen verschließen, um es dort erft ju genießen. hat mir aber Jemand, benn On bift es ficher nicht gewesen, einen ernfthaften Scher; gemacht mit Muftern und Anleitungen zu allerlei Striffen und Stiffen und andern herrlichkeiten: fo verspreche ich Dir fo gewiß ich kann, fie im neuen Jahre recht fleißig ju gebranchen; aber nur jest will ich es noch nicht wiffen. - Schlecht geras then, fprach ber Bater, bergleichen ift es nicht,

denn Du wille noch nicht verdienen fo etwas ju befigen; aber es ift auch fein Buch, mos mit Du bich, um es feiner Beftimmung ge: mas ju gentegen, in die Rammer guruffziehn tonnteft. - Dun jog fie es mit ber größten Begierbe hervor auf die Gefahr einen großen Theil ihrer Borrathe ju verfchatten, rief mit einem lauten Schrei ans, Denfet! und um: herblatternd, o große Rufit! Weihnachten får ein ganges Leben! ihr follt fingen, Rin: ber, die horrlichsten Sachen. Ihm fas fie bie Ueberfchriften von größtentheils religibien Rompofizionen; alle in Bezug auf das Rebe liche Fest, lauter vorzügliche und jum Theil auch alte feltene Sachen. Sogleich lief fie nun gum Bater bin, um in leibenfchafflicher Dankbarteit ihn mit Ruffen gu überdeffen.

Bei ber schon ermahnten Abneigung ges gen welbliche Arbeiten, zeigt bas Kind ein entschiedenes Talent zur Mufit; aber auch

eben fo befchrankt als groß. 3mar ihr Sinn ift feinesweges beschränkt; sondern fie hat herzliche Freude an allem Schonen auf jedem Gebiet Diefer Runft. Mur felbft ans: üben mag fie nicht leicht etwas, als mas im großen Kirchenstil gefest ift. - Man darf es schon selten fur ein Zeichen einer rein froh: lichen Stimmung halten, wenn fie halb laut. ein leichtes luftiges Liedchen trillert. Geht fie aber ans Inftrument, und fest ihre Stim: me, die fich zeitig zur Liefe neigt, ordentlich in Bewegung: fo hat sie es immer nur mit iener großen Gattung zu thun. hier weiß fle jedem Tone fein Recht ju geben, jeder tritt mit kaum von dem Andern fich losteis Bender Liebe herans, fieht aber dann doch felbstståndig da in gemegner Rraft, bis auch er wieder, wie mit einem frommen Ruffe, dem nachsten seine Stelle einraumt. And menn fie allein gur Uebung fingt, bezeugt ihr Ge:

Gesang so viel Achtung sie die anderen Stimmen, als ob diese ebenfalls wirklich ge: Hort warden: und wie sehr sie auch oft er: griffen ist, niemals doch stört eine Art von Uebermaaß den Wohllaut des Ganzen. Man kann es kaum unders nennen, auch ganz ab: gesehen von den Gegenständen, als daß sie mit Andacht singt, und jeden Ton mit des muthiger Liebe wartet und pstegt. Wie nun Weihnachten recht eigentlich das Kindersest ist, und sie ganz besonders darin lebt: so konnte ihr kein lieberes Geschenk erscheinen, als eben dieses.

Sie saß eine Beile in das Anschaun der Tonzeichen vertieft, griff die Afforde auf dem Buch, und fang in fich hinein ohne Laut, aber mit sichtlicher Bewegung der Musteln und mit lebhaften Geberben. Dann sprang sie plozlich hinaus, tehrte aber bald zuruck und sagte: nun laßt aber alles Be-

feben und Befprechen, und fommt bei mir ju Gafte draben. 3ch habe fcon alles an: gezandet; ber Thee ift auch balb bereitet, und also ift jest die bequemfte Zeit. 3ch burfte Euch nichts ichenken, wie Ihr wift und gesehen habt; aber auf ein Schauspiel Ench einzuladen ift mir nicht verboten. Man hatte ihr namlich bie Bedingung gemacht, fie follte mit unter die Babl ber Schenkenden aufgenommen werden, fobald fie eine fehler: freie gierliche Arbeit als erfte Gabe darbrin: gen tonnte. Dies hatte fie noch nicht vermocht, aber fie wollte fich boch auf irgend eine Beife schadlos halten. Dun befist fie eines von jenen fleinen funftlichen Spielmer: fen, auf benen ber ursprunglichen Absicht nach die Geschichte bes Tages durch fleine bewegliche geschniste Figuren unter angemef: fenen Umgebungen foll dargeftellt fein, gewohnlich aber wird diese so gut als gang ver-

brangt burch eine Menge von ungehörigen, ja zum Theil abgeschmackten und burtesten Ruthaten, welche man anbringt, um bem ein: filtigen Dechanismus möglichft viel bunt: ichettige Berrichtungen ju geben; bies hatte fie gereinigt, aufe neue in Stand gefegt, bie und da Berbefferungen angebracht, und es war nun in ihrer Rammer recht vortheilhaft aufgeftellt und erleuchtet. Anf einer giemlich großen Lafel fab man mit leidlichem Geschiff in freier Bermirrung und von wenigen Epi: foben unterbrochen viele wichtige Momente aus der angeren Geschichte bes Chriftenthums dargeftellt. Durch einander fab man ba bie Laufe Chrifti, Golgatha und ben Berg ber Simmelfahrt, bie Musgiefung bes Geiftes, die Berfibrung bes Tempele, und Chriften Die fich mit den Sarazenen um das heilige Grab folagen, ben Dabft auf einem feierlichen Buge nach ber Peterefirche, ben Scheiterhaufen

Des Sing, und bie Betbreuming ber pabfiti: chen Bulle burch Luther, bie Thufe ber Sachs fen, die Miffionnwien in Gebnland und unter ben Regeon, ben Derenhutifden Gettes: atter und bas Sallifche Baifenbaus, welches lettere ber Berfertiger, wie es fchien, als bas jungfte große Wert einer religibfen Begeifte: rung eigens hervorheben wollte. Dit befon: derem Rleif hatte bie Rleine iberall Fener und Baffer behandelt, und die freitenben Elemente rocht geltend gemacht. Die Strome floffen wirklich und bas Reuer brannte, und fle wußte mit großer Borficht bie leichte Flam: me gu unterhalten und ju huten. Unter allen diefen fart hervortretenden Gegenständen fuchte man eine Beitlung die Geburt felbst vergeblich; benn ben Stein hatte fie meislich gu verftetten gewußt. Wan muß ben Ens geln und ben Birten nachgebn, bie unch um ein Bouer vorsammelt maren, man dfinet eine

Thure in der Band bes Bilbwertes, bas Bans mar nur als Deforation aufgetragen, und man erblifft in einem Gemach, bas alfo eigentlich außerhalb liegt, die beilige Familie. Mies ift bunkel in der armlichen Sutte, nur ein verborgenes fartes Licht bestrahlt bas Baupt bes Rindes, und bildet einen Biberfcein auf dem vorgebengten Angeficht der Mutter. Gegen die wilden Hammen drau-Ben verhielt sich dieser milde Glanz wirklich wie himmlisches Fener gegen bas irbische. Auch pries Sofie bies felbft mit fichtlicher Anfriedenbeit ale ihr bochftes Runftftuff; fie buntte fich babei ein zweiter, Correggio, und muchte ein großes Geheimnif aus der Beranftaltung. Rur, fagte fie, habe fie bis jest noch vergeblich barauf gefonnen, auch einen Regenbogenichein bineinzubringen, weil boch, fprach fie, der Chriff ber rechte Barge ift, daß Leben und Luft nie mehr untergeben wer-

ben in ber Belt. Gie fniete einige Augen: blitte, bas Ropfchen reichte nur eben auf ben Lifch, vor ihrem Werk, unverwandt in das fleine Gemach hineinschauend. Dloglich warb fie gemahr, daß die Mutter grabe binter ihr ftebe : fie wendete fich ju ihr ohne ihre Stel: inng an andern, und fagte innig bewegt, O Mutter, Du fonnteft eben fo gut die glut: liche Mutter bes gotilichen Rindleins fein! und thut es Dir benn nicht weh, daß Du es nicht bift? Und ift es nicht deshalb, daß Die Mitter Die Rnaben lieber haben? Aber bente nur an die beiligen Frauen, welche Jefum begleiteten, und an Mes, mas bu mir von ihnen ergablt. Gewiß, ich will auch eine folehe werden, wie du eine bift. Die gerührte Mutter hob fie auf und tufte fie. Die Andern betrachteten indeß einzeln bies und fenes. Befonbere ernfthaft fand Anton bavor. Er hatte feinen jungeren Bruber ne:

ben fich, und zeigte biefem erklävend mit ber weitschweifigen pathetischen Gitelfeit eines Cis cerone, alles mas, er mußte. Der Rleine fcbien febr aufgumerten, verftand aber gar nichts, und wollte immer zwischen burch in das Gemaffer greifen und nach ben Flammen, um fich ju überzeugen, ob fie auch mabrhaft maren und feine Saufdung. Babrend bie Reiften noch bier beschäftigt waren, ließ Gos fie nicht ab mit leifen Bitten beim Bater; er mußte fich mit Friederite und Raroline in das andere Bimmer giebn laffen, legtere feste fich and Rlavier, und fie fangen gufammen das Chor: "Laffet uns ihn lieben," und ben Choral: "Billeommen in bem Jammers thal," auch noch einiges andere aus Reis harbte trefflicher Beihnachte : Cantilene, in welcher die Freude und bas Geficht ber Errettung und die bemuthige Anbetung fo fcon ausgebrutft ift. Balb hatten fie bie ganze

Gefellicaft ju anbachtigen Buborern, und ale fie geendet hatten, gefchab es, wie immer, daß religidse Dufit merft eine fille Befries digung und Burufgezogenheit bes Gemuthes bewirkt. Es gab einige ftumme Augenbliffe, in benen aber Alle: wußten, daß eines jeden, Gemuth liebend auf bie Uebrigen und auf etwas noch Soheres gerichtet war. Der Ruf. sum Thee versammelte: bald wieder die Uerbrigen im Sagle; nur Goffe; blieb, noch lange in emfiger Uehung am Rlavier, und fam nur schnell und obne große Theilnahme ab und ju, ihren Durft ju : lofchen.

Man ging auf und nieder, und beschäfz tigte sich noch einmel mit ben Geschenten. Sie schienen num erft, machdem etwas andez res vorgegangen war, recht in den Best ihz rer neuen Eigenthumer übergegangen zu sein, und konnten beshalb auch schon von den Ges bern selbst als etwas fremdes betwerbet und unbefangen gerahmt werben. Mandes war vorher von Bielen übersehen worden, an manchem wurden ann eest noch besondere Borguge entdettt. Bir haben: aber auch diess mal, fagte Ernft, ein besonders gunftiges Jahr um une an unferen Gaben zu erfreuen. Manche bebentenbe Beranderung ficht bevor. Das niedliche Kinderzeng, womit Agnes for wichlich befchentt ift; die schonen kleinen Lofts barteiten fur unsere Punftige Ginrichtung, meine gute Friederife, das Meifegerach für Leonhardt, felbft bie Schulbacher far beinen Unton, liebe Agnes, ales geigt auf Gortfdritte und fcoue Eneignisse, und macht und die Breuden ben Buftinft auf eine belebenbe. Art gegenwärtigt. Ift doch bad Feft selbst bie Berkindiaung eines neuen Lebens für bie Belt, und fo wird es uns mathtlich an eine brufflichften und enfreulichften; wenn auch in unfernt Leben fich etmas neues bebeutend regt;

Ì

36 foliefe bich aufe neue wie ein Gefchent bes beutigen Lages in meine Arme, bu Ge: liebte! Als warest du mir mit dem Eribser zugleich ist eben gegeben, so ergreift mich ein wunderbares festliches Gefühl in hoher Freude. Ja es tam mich schmerzen, daß nicht Me hier, fo wie wir, vor einer neuen Stufe bes Lebens andachtig fnien, daß Euch, geliebten Freunde, nichts Großes nahe liegt, mas fich bem größten Gegenstand unmittelbar anhefs tet; und ich fürchte, wie unfre Gaben nur bedeutungslos erscheinen konnen gegen bie Eurigen an une, fo fei auch euer Gemuthe: zustand zwar heiter und gluttlich, aber doch minder bewegt und erhöht, sa ich möchte faft fagen gleichgultig im Bergleich mit bem un: frigen. - Gewiß du bift fehr gut, lieber Preund, erwiederte Chuard, aus beiner Begeisterung fo theilnehmend auf une beraber: ausehn. Aber doch ruttt eben die Begeifte:

rung und die ju febr in die Ferne. Bedente nur, daß unfer rubiges Glutt eben baffelbe ift, bem bu entgegengebft, und baß jebe achte Begeisterung, jumal bie ber Liebe, etwas nie Beraltendes und immer Erregbares bleibt. Oder fannft du dir Erneftinens Gefühl bei bem Ausbruff findlicher Andacht und tiefer Innigkeit in unferer Soffe ale etwas Gleiche gultiges, frunkt bu es obne bie lebenbigfe Thatigfeit ber Phantaffe benten, in welcher Gegenwart, Bergangenheit und Butwift fic umfdlingen? Sieh nur, wie fie im Junern bewegt ift, wie fie in einem Meere ber reins ften Gintefeligfeit babet. - Ja, ich geftefte es gern, fagte Erneftine, orbentlich entzatet hat fle mich vorher mit ihren wenigen Bors ten. Aber ich thue ihr unrecht, die Worte allein konnten eber einem, ber fie nicht kennt, als Affectation vorgetonunen fein; es war ungetheilt bie' gange Anfchanung bes Rinbed.

Das engelreine Gemuth that fich fo herrlich auf, und wenn Ihr verfteht, mas ich meine, aber ich weiß es nicht anders auszudrüffen, in der größten Unbefangenheit und Unbemußtheit lag ein fo tiefet grundlicher Bers fland des Gefühls, daß ich überschüttet wurde von ber gulle des Schonen und Liebensmarbigen, bas nothwendig ans biefem Grunde empormachfen muß. Barlich ich fühle es, daß fie in Einer Dinficht: nicht zu viel gefagt hat, als sie sagte, ich tonnte wot auch die Rutter bes affacbeteten Rindes fein, weil ich in der Lochter, wie Maria in bem Gobne, die reine Offenbarung des Gottlichen recht demidthig verehren kann, ofine das das richtige Berhaltniß ber Mutter zum Kinde bas burch im minbesten: gestärt: wurdei --- Darns ber find wir mot Affe einverstanden, fügte Agnes:, daß bas fogenannte: Bergarteln und Bergieben, das nicht ben Rinbarn nur fich

felbff jen, Liebe geschieht wer fich etwas Unangenehmes ju erfparen, nichts gu fchaffen baben fann mit bem mas bu meinft. - Wir Ranen verfteben bad mal, emicherte Ernes fline; aber ob man es nicht ben Rammem Sauch biemeilen austraktlich vorhaten muß? Wenn deren eigentliche Gosge angest, jumal für die Rnaben, dann wilt es Tapferfeit und Tuchtigfeit, das Fortschreiten ift-dann immer verbunden mit Amftremging und Berfagung, ja oft mag es oud Noch thin, bas vergeb. bernde Selbstgefühl nieberguhalten; und bies tonnte ben Batem leicht eine unrichtige In: ficht geben, wenn fie fich nicht an unferm mutterlichen Ihnn imb Ginn fleißig orienties ten. - In wir erfemnen es, fprach Chuard, mie Shr bestimmt felb und gemacht, Die er: ften reinen Deime ju pflegen und ju entwit-Betbewliches heraustritt ober fich anfest. Den Frauen, Die fich bem

heiligen Dienft widmen, giemt es überall im Imneen bes Tempels zu wohnen als Beffas finnen, die bes beiligen Zeuers wachen. Wir bagenen giebn außen berum in Krenger Ge-Ralt, aben Bucht und predigen Bufe, oberheften ben Pilgern bas Kreug an, und ums gutten fie mit bem Schwerdt um ein verlornes Beiligthum gu fuchen und wieder gu geminnen. — Du bringft mich, unterbrach ibn Leonhardt, wieder auf meinen Gebanten juruff, ben ich im Riuf Gures Gefpraches icon fast verloren batte. Er betrifft Enre Sofie, und febwebt mir feit einiger Zeit febon dfters auf ber Bunge, ist aber befonders lebs baft. Ihre kindliche Frommigfeit ruhrt mich gewiß ebenfalls; aber mir schandert auch nicht felten bavor. Bie ihr Gefühl herausbricht, erscheint sie mir bieweilen schon im Geift wie eine Knospe, die durch zu finrken Trieb in sich selbst vergeht, ehe sie sich aufschließt.

Bei allem Beiligen, lieben Rrennde, geht bies fem Geficht nicht ju wiel Mahrung! Ober könnt Thr sie nicht fo lebhaft wie ich fes ben mit fruh verbluhten garben, vielleicht gar im Schleier mit unfrnchtbarem Rofen. trangbienft vor einem Beiligenbilde knien, ober wenn das nicht, eingebullt in das zurüttfto. gende Baubchen und in Die anmuthelofe Tracht vom freien und froben Lebensgenuß ausgeschloffen in einem berenhutifchen Schmer Kernbause dumpf und unthatig binbruten? Es ist eine gefährliche Beit, viel schone weib. liche Gemuther begeben fich in eine von dies fen ichnoden Berirrungen, Die Familienbande gerreißen; und fo wird auf jeden Rall bie Schönfte Gestalt und das reichfte Gluff ber weiblichen Bestimmung verfehlt, ber inneren Berfchrobenheit, ohne die fo etwas gar nicht entstehen fann, nicht zu gebenken. Und bas Rind, furchte ich, hangt fehr nach biefer Seite.

Sa ies mate ein unerfezitcher Berinft, wenn bles Gemith und biefer Geift von bem Wet: berben einer Beit ergelffen wurden, in welcher, man mochte fast fagen, wenig Frauen ihre Ehre gang unbeflettt behatten, wenn bas mabr ift was Gothe fagt, daß immer ein Dadel auf einer Person haftet, die wenn auch nur in irgend einem Ginn ihre Che aufgeloft ober ihre Religion geandert hat. Gesprochen soll werben über eine folde Beforgniß, wenn fie ein Freund heat: aber nur einmal, und fo mag es nicht unrecht sein, daß ich immer, ich weiß nicht wie, bis heute bin gehindert worden. — Ich gebe bir bas Zeugniß, sagte Erneffine, bag du bift gehindert worden. Denn angemerkt habe ich bir bein beforgliches Gefahl ichan mehr nis ein Dal; und bei dieser Bestimmtheit wollte es auch gewiß schon langst gern in Worte übergeben. Aber ich forderte es dir nicht ab, weil ich hoffte, es follte

Sellte die felbst verdächtig:werden, wesse die das Rind mebe fabeft und fein Inneres fic bir deutlicher entwitfalte. Sieh, Lieber! ich bernfe wich auf die felbst. Gewiß gana richtia satest du vorans, es liene allemas eine innere Berfchrobenheit gum. Grunde, wo ein solcher Lebendweg ningeschlagen mirb, wie du beforaft. Und mo ift biefe leichter gn erfennen, als bei einem Rinde, bei bem man fo wenig zweiselhaft fein fann, ob irgend et was wirklich aus bem Junern : hervorgegangen ift aber fich nur von aufan angefest bat? Rannft du aber wot irgend eines Berfibro: benes in ihr aufzeigen, iteend etwas über bie mabre Kindlichkeit Sittausgehendes? Ober ir: gend ein Diffverhaltnis, wabnrch ihre from men Regungen soust etwas unterdruffen was ihr geziemt?, 3ch weiß nicht anders, als baß fie dies vollig eben so behandelt, wie sebes Andere was ibr lieb und werth ift. Eben

so giebt fie fich jeber Bowegung bin, bei je: bem auch gang kindischen Interesse wirst bu sie gang als bieselbe finden, und sie treibt warlich mit diesem so wenig Eiteffeit wie mit jebem Unbern. And fehlt es ihr an ieber Weraniaffung dazu, und wird ihr, mas und betrifft, immer baran fehlen. Denn Dies mand merkt hierauf besonders; und wenn sie freilich inne werben muß, wie billig, daß wir diefe Gefinnung eben mit unter das Sochste rechnen, fo wird doch von ben einzelnen Requagen und beren Neukerung niemals viel Aufhebens gemacht. Bir finden fie natur: lich, und so ist auch in der That die Gefin: nung ihr naturlich. Bas fo fommt, benfen wir, tann man auch ungeftort ber Ratur überlaffen. - Und zwar um fo ficherer, fuhr Eduard balb unterbrechend fort, je mehr es gu bem Schonften und Sbelften gehort. Denn warlich, lieber Freund! es muß boch bas

Rechte von ber Sache fein, bas Innere, mas die Rloine fo ergreift, da fie gar feine Geles genheit hat, fich an das bloß Neußerliche ju hangen. Dies Beihnachtespiel ift in wenigen Tagen bei Geite geftellt, und du weißt felbit recht gut, daß es gar nichts formliches von religiofer Art in unferm Rreise giebt, fein Gebet ju boftimmten Beiten, feine eignen Undachtestunden, sondern Affes mur wenn es une fo m Minth ift. Auch bort fie une oft dergleichen sprechen, ja singen fogar mas doch so sehr ihre Lieblingssache ift, ohne fich an und angufchließen; alles recht nach ber Rin: der Beife und Art. Bur Kirche bat fie abers haupt nicht besondere Luft. Man fingt ihr dort au schlecht, das Uebrige verficht fie nicht, und es macht ihr Langeweile. Ware etwas Erzwungenes in ihrer Frommigfeit, ober mare fie geneigt nachmäffen, ober fich von frem: dem Unfohn leiten ju laffen: wurde fie fich

bann nicht gwingen, bas fcon ju finden und ber Theilnahme werth, mas wir fo ausges zeichnet in Chren halten? Donte ich nun dies in Sarmonie mit ihrer übrigen Bildung fo fortgebend: fo febe ich nicht ab, wie das romische Wesen ober auch bas herrnbutische iemale für fie konnte anlokkend werden. Sie mußte in der Chat erft mit ihrem eigenthum: lichen Geschmaff, ber gar nicht diesen Cha: rafter hat, auch ihr fast breiftes und schroffes Unterscheiden der hauptfache in allen Dingen vom Schein und von ber Umgebung gange lich ablegen. - 3ch mochte es mir aber boch verbitten, fagte Raroline, ehe Leonhardt wie: ber bas Wort nehmen konnte, daß Ihr bas herrnhutische, so mit dem katholischen gufam: menwerft. 3ch glaube man tonnte baruber ftreiten, ob beides auch nur in irgend einer hinsicht dasselbe mare; am wenigsten aber tann ich mir fur das herrnhutische den fco:

nen Titel ber Berichtobenheit gefallen laffen. Ihr wift, ich babe gwet Arcundinuen dort. die gewiß nicht verschroben sind, sonbern von eben fo gerabem Gian und Berftand als von tiefer Frommigfeit. — Liebe Rleine, antwors tete Ebuarb lächelnd, bei Leonhardt mußt bu es der Unwiffenheit' ju Gute balten; er fpricht das fo nach, wie man es bisweilen hort, und bat gewiß nie in einen herrnbutischen Ort bineingesehen, als um fich einen ichonen Gattel gu taufen, ober eine merfmurbige Fabrit ju bes trachten, und fich nebenbei die hubfchen Rine ber bes Schwesternhauses vorstellen gu laffen. Ich aber mirde gewiß Unrecht haben, wenn ich fo etwas im Allgemeinen zugeftanden Allein bemerke nur gutigft; bag gar nicht von ben Borgigen wer bem Charafter ber verschiebenen Rirchen die Rebe mar, sons bern baf wit nur von Sofien forachen; und in Sinficht auf 'fie muß bir bie Ausammen:

stellaug gang unverbachtig erscheinen. Denn eben ba bu bie Sache fennft, und unbeschas det deiner beiben Freundinnen, wirft bu eins gestehen, von einem Madchen bas seinen res liqidfen Sinn im Schoofe feiner Familie bes friedigen fann, bas eben weil es Unfcutb und Unbefangenheit bewahrt hat, die Belt dar nicht fo gefährlich findet, und babei an eine frahliche Thatigfeit in einem freien Leben gewöhnt ift, läßt fich gar nicht ohne eine ronnderliche Berirrung benten, daß es fich im ein Mofterliches Schwefternhaus einsperren follte. Auch mochte, mas ich noch zu Leone barbt sagen wollte, wol von beiden Uebers eangen auf gleiche Art getten, wo nicht ets wa das was bu beschügeft durch besondere Umftande motivirt murbe. Die Profelyten ? beider Art nemlich, fo viele ich ihrer kenne; find gar nicht folche, die fich wie Sofie von Rindheit an jum Meligiblen hingeneigt haben;

fondern wie man fagt, daß die gefallfuchtigen Beiber und die betrigerifchen Staats manner in fpateren Jahren ober nach gewif: fen Unfallen Frommlinge werden; fo find diefe wenigkens größtentheils folche, die, mas fie vorher betrieben, Wiffenschaft oder Runft ober bausliches Leben, auf eine gang außer: liche Beise behandelten, die Beziehung auf bas Sobere aber gang überfaben. Geht ib: nen nun diese irgendwie auf: so betragen fie fich in dieser neuen Belt auch wie die fleis nen Rindlein, fie greifen nach bem Glang, fei es nun ein von außen ber auf ben Ge: genstand geworfener und ibn vergrößernder. ober ber eines inmerlichen Feners, bas mehr noch als durch seine eigene Plamme durch die Duntelheit feiner Umgebupgen lofft. Und fo fann man auch fagen, bag in ibrer Bufe immer etwas von der Sande gurutbleibt, ins dem fie nemlich die Schuld ihrer vorigen

Ralte und Berfinsterung auf die Rirche wers fen wollen, der sie angehörten, als wurde eben da das heilige Feuer nicht verwahrt, sondern nur ein kaltes Formelwesen getrieben mit letren Worten und ausgeweibeten einger borrten Gebrauchen.

Du magft wol Recht haben, erwiederte Leonhardt, daß es sich mit Bielen gerade fo verhalt; aber gewiß ist dies nicht die einzige Quelle dieses Uebels. Unmittelbar von ins nen beraus icheint es in Bielen zu entfiehen, und so auch in ber Rleinen. Es ist warlich wunderbar, daß ich und Andere, die ihr wolunter Ench Unglaubige nennt, Euch warnen und vor Euch predigen mussen gegen den Unglauben; - aber freilkt nur gegen den Uns glauben an ben Aberglauben, und an Alles was daran hangt. Ich brauche bir wol nicht ju betheuern, Eduard, daß ich bas Schone der Frommigfeit ehre und liebe; aber fie

muß ein Innerliches fein und bleiben. Bill fie außerlich fo bervebtreten , bag fie eigens thumliche Berhaltniffe im Leben bilbet: fo entfieht bas verhaftefte burgus, verfteinernbe Abfonderung und geiftlicher Stolz, bas gerabt Gegentheil von bem mas die Rrommigteit eigentlich bewirten foll. Befinne bich Ebnard, wie wir noch neulich bavon rebeten, baß ber fogenannte geiftliche Stand nur bann obne Gefahr fein tonnte von biefer Geite, wenn die Frommigfrit überall verbreitet mare, de man von feinen Mitgliebern verlangt; und wie du unter ber großen Bahl, die du von Amtewegen fennft, mit Dabe ein Deav Beilviele auftreiben tonnteft von folden, Die nicht in das lette lebel gerathen maren. Roch verberblicher aber wird es für die Laien, die teinen befonberen Beruf: baju haben, wenn fie fich einer andgezeichneten Redmmige beit befinifinen wollen, .. In es gomafint micht phillig wie ein Maufch; mur anders iff ber der Katholiten, Die fich an gang außerlichen frommen Werten übernehmen, und anders ber ber Unfrigen, wenn fie fich um irgend eine engherzig ansschließende Meinung vers sammeln. Und ans demfelben Becher hat auch beine Rleine, wie es fcheint, schon eis nen Bug gethan, ber für ein folches Rind ger nicht feblecht ift. Gonnft du ihr nun thorichterweife biefen Chrgeiz eine heilige Fran zu werden. ober pflegft ihn gar: wo will fie beroinst damit bin ale ins Rloster ober an ben Schwestern? Denn wir Uns berm thun bergleichen nicht gut in ber Belt. Ran gar bie fpielenbe Undacht mit bem Chriftfindlein, die Anbetung des Beiligen, fcheins, ben fie ibm felbst gemacht bat, ift bas nicht der unverkennbarfte Reim bes Aberofaubens? Ift es nicht ber baare Gogens bienft? Seht bas ift es, lieben greunde, mas

gewiß, wenn ihm nicht Einhalt gethan wirb. in etwas Unvernünftiges endet. Aber weit entfernt bem Einhalt gu thun, habe ich bie deutlichften Spuren, daß Ihr bem Rinde fo: gar die Bibel gebt. 3ch will hoffen, nicht! gang frei hin jum eignen Gebrauch; aber es sei, daß ihr darin lefet in ihrer Begenwart) ober daß die Mutter ihr baraus ergablt, immer gleichviel. Das Mothifche muß ihrei Pantafie loffen, und munderlich verwoerene finnliche Bilber muffen fich feftegen, neben bes nen hernach tein gefunder Begeiff Dlag finben fann; ein geheiligtet Buchfabe feht auf dem Thron, in den die ungezägelte Willicht; die bas Rind gangelt, hinvinlegt, was nie darin lag; bas Miratulife ohnehin nahrt ben Aberglanben unmittelbar; und ber Unjufams menhang begunftigt jede Sanfchung ber eine nen Schwarmerei und jeben Betrug eines angelernten Syftems. Barlich, gu einer Beit,

me fich die Prediger fogar ruhmlich beeifern, auf der Kangel Die Bibel moglichft entbehre lich ju machen, diese ben Rindern wieber in bie Bande geben, fut welche fie niemals ger macht war, bies ift bas arafte; und es mare biefen Buchern, um fie mit ihren eigenen Bors ten gu ftrafen, beffer, daß ein Dublftein an ihren Sals gebunden, und fie im Meer verfentt murben, ba es am tiefften ift, als wenn fie ben Rleinen jum Aergerniß gereichen. Bie foll es nun werden, wenn fie die beis lige Geschichte mit ben antern Reenmahrchen in fic aufnimmt? Belche Gefahren entftes ben nicht barque, wenn bas berg an einem folden Glauben hangt, bas Leben burch einen folden geordnet werden foll, der feine andere Babrheit hat als diefe, zumal wie bedenklich får das andere Geschiecht. Gin Anabe hilft fich eher heraus, und findet noch gur rechten Beit einen festeren Boben; ober mare es recht arg mit ihm geworden, so laffe man ihn nur ein Jahr Theologie studicen, das heilt ihn gewiß.

3ch muß nut, fagte Eduard, nachbens er wohl abgewartet, ob auch bie Rede gu Ende mare, unfern Leonhardt gegen Ench vertheis bigen, bie 3hr ihn noch nicht genau kennt, damit feine Rede Euch nicht ruchlofer erfcheine, als fie gemeint war. Er ift eigentlich gar nicht fo tief in den Unglauben versunden, und hat mit unfern Aufflarern, gu benen er fic gefellt, wenig gemein. Dur ift er noch nicht gang auf dem Reinen mit fich felbft in bies fer Sache, und mifcht beehalb Scherz und Ernft immer fo munderlich, baf nicht geber beides foll von einander fondern tonnen. Bollten wir aber Alles fur Ernft nehmen, fo wurde er uns gewiß nicht wenig anslachen. 3ch will mich alfo lediglich an ben Scherz halten, lieber Breund; fur ben Ernft ift bas

norbin gesagte genng. Las dir daber erzählen, und erschriff nicht zu fehr. Ja, das Madchen hort wirklich Manches aus ber Bibet recht genau, wie es daftebt. Go mar ihr auch Jofef nur ale ber Pflegengter, Chrifti vorgestellt worden — es ist wol schon ein Jahr und långer her, was ich jest erzähle; - und als ihr auf die Brage, wer benn fein rechter Bas ter gewesen, die Mutter antwortete, er habe feinen andern gehabt als Gott, meinte fie, Gott mare ja ihr Bater auch, aber fie mochte mich bashalb nicht missen, und es gehöre bas mol icon jum leiben Chrifti, feinen rechten Bater gu haben, benn es fei eine gar herr: liche Sache um einen folden. Bobei fie mir liebtofete und mit meinen Loffen fpielte. Du fichst daraus, wie fereng fie icon auf die Dogmatik halt, und welche vorzügliche Unlage fie bat, fur ben Glauben an bie jang: frauliche Empfangniß gur Martirin gu mer-

den. Ja noch mehr, fie wimmt wirklich bie heilige Geschichte in etwas wie ein Mabrchen. Denn wie fie fich; aus: Diefen, bie Iben aus, bildet . menn in einzelnen Macnenten fcon das Madchen die Oberhand geminnt über bas Rind: fo zweifelt fie nuch mot biemeilen an bem Gingelnen und Gaftifchen in jener, und frage, ab das auch buchfichlich zu verstehen feit. Om fiehft, es ift arg genug, und fie ift nahe an der allegorischen Erflarung einiger Rirchenväter. - Der : Otherz, macht, mir, or: bentlich. Muth auch ein Bortchen brein an reden, fagte Kareline, und fo mochte ich ein: gefteben. fie babe freilich ben Beiligenschein .um bas Chriftfindlein gemacht, und fie merbe bald seibst Kindsein und Mutter zeichnen, molen und mo moglich modelliren, allen heib: nisch: gesinnten Kunklern som Twoz und Aer: gerniß. Denn fie frimelt fcon jest oft folche Stigen beim Schreiben und Lefen, affo fcon

halb gebankenlos, was bffenbar mit um fo Arger tatholisch ift. Aber im Ernft glause ich, wie find nur um fo ficherer von beibem. Denn bei ben Bevenhutern halt man nichts auf Bildwerke, bort wird es ibr also zu un: itunklerisch sein. tind was das katholische betrifft, fo fagt Ihr ja immer, bie Beften, bie von uns gu jener Rirche übertraten , thaten es deshalb, weil fie dort einen festen Berein ber Religion mit ben Runften antrafen, ber bei uns fehle. Sat fich nun Sofie biefen Berein icon gemacht auf ihre eigne Beift, fo wird fie bein Bedurfnig fahlen, fich an ienen anzuschließen, in bem bie Runft oft fo wunderlich und geschmattlos aufwitt. - Ei, fagte Leonhardt, scheinbar heftig, wenn fogar die Madden mich verwiert machen wollen, fo muß ich es ja wol werden über und über. Und meinetwegen mag fle lieber fatbolisch werben mit ihrer Anwendung ber Runfte auf

bie Religion, benn ich mag bas gar nicht. Ich bin als Chrift febr untanftlerifd, und als Runfler febr undeifflich. 3ch mag bie Reife Rirche nicht, die uns Schlegel in feinen auch etwas fleifen Stangen geschilbert bat, noch auch die armen bettelnden erfrornen Runfte, welche froh find ein Unterfommen ju finden. Wenn biefe nicht ewig jung, reich und unabbangig für fich leben, fich ihre eigne Belt bildend, wie fie fic die alte Mytholo: gie unftreitig gebildet haben, fo verlange ich keinen Thail an ihnen. Eben fo die Melis gion, wie wir es nehmen, tommt mir fcmach vor und verdachtig, wenn fie fich erft auf bie Ranfte Ragen will. - Sieb bich vor, Leons bardt, fagte Ernft, daß fie dich nicht zur Un: zeit an beine eignen Borte erinnern. Saft bu uns nicht neulich noch auseinander gefegt, daß Leben und Runft eben fo wenig ein Gegenfag maren, wie Leben und Biffenfchaft,

İ

daß ein gebildetes Leben necht eigentlich ein Aunstmert mare, eine icone Darffellung, die unmittelbarfte Bereinigung best plaftifchen und mufifalischen? Run werden fie fagen, du mollest alfo auch nicht, daß bas. Leben bei ber Religion unterfommen folle, ober fich von ihr begeistern laffen, und fie follte alfo nirgends fein als in Borten, wo ihr fie bis: weilen braucht aus alferlei Urfachen. - Das wollen wir nicht fagen, entgegnete Erneftine. Es ift ohnehin bes mußigen Streites langft genug, ber und Andere langemeilt, weil wie das reine Bergnugen am Streiten nicht mit Euch theilen donnen, ....

Und wie find so affenbar einig, fügto Conard hingu, wenigstens, in dem mobilthueus den Gefähl, meldes sich in unserm heutigen. Leben so besonders ausdrüfft. Donn mas ist die sichdne Siete der Machelang her religiösenders, als reine Darstellung der religiösen.

Greube, bie fich, wie Arribe immer thut, inungefichtem Bohlmeinen. Geben und Die: nen außert. und hier noch : befonders bas arobe Geschant, beffen wir und Alle gleichmas fig erfrenen, durch fleine Gaben abbildet. Je reiner biefe Gefinnung im Bangen berportritt, um besto mehr ift unfer Ginn getroffen. Und um besmiffen . liebe Erneftine, maren, wir fo ergogt, von beiner Anordnung biefes Abends, weil bu unfern: Weihnachts: finn fo recht ausgebrufft; bas Berinnatfein. das Zurukgehn in das Giefahl der Kindheit, die heitre Freude an ber neuen Belt, Die mir dem gefeierten Rinde verbanten, das Alales lag in bem dammernden Schein, in der arunen blumigen Umgebung, in dem aufge: haktenen Berlangen. - Ja gewiß, fagte Ra: roline, ift: mas wir in diefen Sagen fuhlen fo rein die fromme Frende an der Sache selbst, daß mir ordentlich leid that, was Ernst

ľ

nistig wie ein Maufch: wur anders iff ber ber Ratholifen, bie fich an gang außerlichen frommen Berten übernehmen, und anders der der Unfrigen, wenn fie fich um irgend eine engherzig ausschließende Meinung verfammein. Und aus demfelben Becher hat auch beine Rleine, wie es fceint, icon ei, nen Bug gethan, der für ein folches Rind gar nicht febiecht ift. Ganft du ihr nun thbrichtermeife biefen Chrqeiz eine beilige Fran zu werden. ober pfleaft ibn gar: wo will sie bereinst damit bin ale ins Rloster ober zu ben Schwestern? Denn wir Uns dern thun dergleichen nicht aut in der Welt. Run gar bie spielenbe Andacht mit dem Chriftfindlein, die Anbetteng bes Beiligen, scheins, ben fie ihm felbst gemacht bat, ift bas nicht ber unverkennbarfte Reim bes Aberglaubene? Ift es nicht ber baare Gogens dienft? Geht das ift es, lieben greunde, mas

gewiß, wenn ihm nicht Einhalt gethan wirb. in etwas Unvernünftiges endet. Aber weit entfernt bem Einhalt ju thun, habe ich bie deutlichften Spuren, daß Ihr dem Rinde fo gar bie Bibel gebt. 3ch will hoffen, nicht: gang frei hin jum eignen Gebrauch; aber es fet, daß ihr darin lefet in ihrer Gegenwart, ober daß die Mutter ihr barans ergablt, ims mer gleichviel. Das Mothische muß ihrei Rantafie lotten, und wunderlich verworrene finnliche Bilber muffen fich feftfegen, neben des nen bernach tein gefunder Begeiff Dlag fine ben fann; ein geheiligtet Buchfabe feht auf dem Thron, in ben' bie ungegugette Willfage, die bas Rind gangelt, hineinlegt, mas nie darin lag; das Mirakulose ohnehin nährt den Aberglanben unmittelbar; und ber Ungufam menhang begunftigt jebe Lanfchung ber eige nen Schwarmerei und jeben Betrug eines angelernten Spfterne. Barlich, ju einer Beit,

me fich die Prediger fogar ruhmlich beeifern. auf der Kangel die Bibel moglichst entbehr: lich ju machen, diese ben Rindern wieder in bie Bande geben, fut welche fie niemals ges macht war, bies ift bas argfte; und es mare biefen Buchern, um fie mit ihren eigenen Bors ten gu ftrafen, beffer, daß ein Dablftein an ihren Sals gebunden, und sie im Meer verfentt murben, da es am tiefften ift, als wenn fie den Rleinen jum Aergerniß gereichen. Bie foll es nun werden, wenn fie bie beis lige Geschichte mit den antern Reenmahrchen in sich aufnimmt? Welche Gefahren entster ben nicht baraus, wenn bas Berg an einem felden Glauben hangt, das Leben durch einen folden geordnet werden foll, der feine andere Bahrheit hat als diese, zumal wie bedenklich får das andere Geschlecht. Ein Anabe hilft fich eber beraus, and findet noch gur rechten Beit einen festeren Boben; ober mare es

recht arg mit ihm geworden, so laffe man ihn nur ein Jahr Theologie studiren, das heilt ihn gewiß.

3ch muß nut, sagte Eduard, nachbens er wohl abgewartet, ob auch bie Mede gu Ende mare, unfern Leonhardt gegen Ench vertheis digen, die Ihr ihn noch nicht genau kennt, bamit feine Rede Euch nicht ruchlofer erfcheine, als fie gemeint war. Er ift eigentlich gar nicht fo tief in den Unglauben verfunden, und hat mit unfern Aufflarern, gu benen er fich gefellt, wenig gemein. Dur ift er noch nicht gang auf dem Reinen mit fich felbft in bies fer Sache, und mifcht beehalb Scherz und Ernft immer fo munderlich, daß nicht Neder beides foll von einander fondern tonnen. Bollten wir aber Alles fur Ernft nehmen, fo murbe er uns gewiß nicht wenig auslachen. 3d will mich alfo lediglich an ben Scherz halten, lieber Freund; fur ben Ernft ift bas

porbin gefagte genug. Lag dir daber ergabten, und erschriff nicht zu fehr. Ja, das Madchen hort wirklich Manches aus ber Bibet recht genau, wie es baftebt. Go mar ihr auch Josef nur als der Pflegevater Christi vorgestellt worden — es ift wol schon ein Jahr und langer ber, mas ich jest erzähle; - und als ibt auf die Frage, wer denn fein rechter Ba: ter gewesen, die Mutter antwortete, er habe feinen andern gehabt als Gott, meinte fie, Gott mare ja ihr Bater auch, aber fie mochte mich bashalb nicht missen, und es gehöre bas wol icon jum Leiben Chrifti, feinen rechten Bater gu haben, benn es fei eine gar herr: liche Sache um einen folden. Bobei fie mir liebfpfete und mit meinen Loffen fpielte. Du fiehst daraus, wie ftreng fie schon auf Die Dogmatik halt, und welche vorzügliche Anlage fie bat, fur ben Glauben an bie jang: frauliche Empfangniß jur Martirin ju mer-

den. Ja noch mehr, sie vimmt wirklich bie heilige Geschichte in etwas wie ein Rabreben. Denn wie fie fich aus, Diefen, bie Iben aus, bildet, wenn in einzelnen Mamenten ichon bas Mabthen die Oberhand gewinnt über bas Rind: so zweiselt fie auch wol bisweilen an bem Gingelnen und Faftifchen in jener, und frage, ab das and buchftiblich in versteben fei. Du fiebe. es ift ara genug, und fie ift nabe an der allegorischen Erflarung einiger Rirdenvater. - Der Others, macht mir or: bentlich. Dints auch ein Bortchen brein in reden, fagte Rareline, unt fo mochte ich ein: gefieben, fie habe freilich ben Seiligenfchein um das Chriftlindlein gemacht, und fie werbe bold selbft Kindlein und Mutter zeichnen, malen und mo moglich modelliren, allen beib: nisch gesinnten Kunklern sum Tros und Mer: gerniß. Denn fie friggelt schon jest oft folde Stimen beim Schreiben und Lefen, affo fcon

3

half gebantenlos, was offensar mit um fo Arger tatholifch ift. Abar im Ernft glaube ich, wie find mur min fo ficheren von beibem. Denn bei ben Berenhutern Balt man nichts auf Bildwerte, bort wirb es ihr also ju :un: Minftlerifch fein. Lind was das katholifche betrifft, fo fagt 3hr ja immer, bie Beften, Die von uns ju jener Rirche übertraten , thaten es beshalb, weif fie bort einen festen Bersin ber Religion mit ben Runften antrafen, ber bei uns fehle. Sat fich nun Sofie biefen Berein schon gemacht auf ihre eigne Beift, fo wird fie tein Bedurfniß fahlen, fich an ienen anzuschließen, in bem die Runft oft fo wunderlich und gefchmafflos aufwitt. - Gi, fagte Leonhardt, scheinbar heftig, wenn fogar die Madden mich verwiert machen wollen, fo muß ich es ja wel werden über und über. Und meinetwegen mag fie lieber fatholisch werben mit ihrer Unwendung ber Runfte auf

bie Religion, denn ich mag bas gar nicht. Ich bin als Chrift febr untanftlerifd, und als Runftler febr unchrifflich. 3ch mag bie Reife Rirche nicht, die uns Schlegel in feinen auch etwas fleifen Stangen gefchilbert hat, noch anch die armen bettelnden erfrornen Runfte, welche froh find ein Unterfommen ju finden. Wenn biefe nicht ewig jung, reich und unabbangig fur fich leben, fich ihre eigne Belt bildend, wie fie Ac die alte Mutholo: gie unftreitig gebilbet haben, fo verlange ich teinen Theil an ihnen. Eben fo die Melis gion, wie wir es nehmen, tommt mir fcmach por und verbachtig, wenn fie fich erft auf bie Ranfte fengen will. - Sieb bich vor, Leon: berdt, fagte Ernft, daß fie bich nicht jur tin: zeit an beine eignen Worte erinnern. Saft du uns nicht neulich noch auseinander gefest, daß Leben und Runft eben fo wenig ein Bes genfag maren, wie Leben und Biffenfchaft,

daß ein gebildetes Leben nacht eigentlich ein Sunfinert mare, eine icone Darftellung, die unmittelbarfte Bereinigung des plaftifchen und mußfalischen? Nun; werden sie fagen, du wollest alfo auch nicht, daß das Leben bei der Religion untertommen folle, ober fich von ihr begeiftern laffen, und fie follte alfo nire gende fein als in Portan, wo ihr fie bies weilen braucht aus allerlei Ursachen. — Das wollen wir nicht fagen, entgegnete Ernestine. Es ift ohnehin bes mubigen Streites langft genug, ber une Andere langemeilt, weil mie das reine Pergnigen am Streiten nicht mit Euch theilen fonven.

Und wie find fa affenbar einig, fügte Sonard hinzu, wenigstens in dem wohlthuens den Gefähl, meldes fich in unserm heutigen. Leben so besonders ausdrüfft. Dann was ist die sichen Sitte der Machselseschense wol anders, als reine Darstellung der religiösen

Grenbe, bie fich, wie Grenbe immer thut, inungesuchtem Bohlmeinen, Geben und Die: nen außert. und bier noch : besonders das große Geschenf, beffen wir uns Mile gleiching. Big erfrenen, durch fleine Baben abbilbet. Je reiner biefe Gefinnung im Bangen bernortritt, um befto mehr ift unfer Ginn ge: troffen. Und um besmillen, liebe Erneftine, maren wir so ergott, von beiner Anordnung bieles Abends, weil bu unfern: Beibnachts: finn fo recht ausgebrufft; bas Berjungtfein, das Jurukgehn in das Gefahl ber Kindheit, die heitre Freude an ber nenen Welt, die mir bem gefeierten Rinde verbanfen, bad Alaies lag in bem dammernden Schein, in der grunen blumigen Umgebung, in dem aufge: haktenen Berlangen. - Ja gewiß, lagte Raroline, ift: mas wir in diefen Sagen fuhlen so rein die fromme Frende an ber Sache selbst, daß mir ordentlich leid that, was Ernst

vorbin außerte, fie konnte burch irgend frobe Begebenheiten ober Erwartungen bes außeren Lebens erhöht werden. Aber es war ihm wol auch nicht recht Ernft damit; und was bie Bedeutsamfeit unserer fleinen Gaben on: langt, fo haben fie ihren Werth in fofern gar nicht durch das, worauf fie fich beziehen, fondern nur überhaupt badurch, daß fie fich auf etwas beziehn, baß bie Absicht zu erfreuen barin fiegt, und ber Beweis, wie bestimmt uns das Bild jedes lieben Freundes dabei vorgeschwebt. Mein Gefühl wenigstens une terscheibet jene bobere allgemeinere Freude fehr bestimmt von der lebhaftesten Theilnahme an dem, was Euch Allen, ihr lieben Freunde, begegnet ober bevorsteht; und ich mochte eber fagen, biefe mirb burch jene erhoht. Wenn das Schone und Erfreuliche ju einer Zeit por une fteht, wo wir une des Größten und Schönsten aufe innigste bewußt sind: so theilt

fich biefes jenem mit, und in Beziehung auf bas große Beil ber Belt befommt alles liebe und gute eine großere Bebeutung. Ja ich fühle es noch flar, wie ich es schon einmal erlebt habe, daß auch neben dem tiefften Schmerz jene Freude ungehindert in uns aufblubt, und daß fie ihn reiniget und befanftiget, obne von ihm geftort ju werben, fo urfprunglich ift fie, und unmittelbar in einem Unverganglichen ges grundet. - Auch ich, fagte Chuarb, ber ich nach Ernste voriger Schäzung leicht ber beute am wenigften Begluffte fein wurde unter une, fühle ein frohes Uebermaag von reiner Seis terfeit in mir, die mir gewiß auch alles abertragen murbe, mas begegnen mochte. Es ift eine Stimmung, in ber ich bas Schicfal berausfordern tonnte, oder wenn bas frevelhaft klingt, mich ihm wenigstens muthig ftellen mochte auf jede Forberung; und eine folche gaffung ift boch einem Jeben zu mun:

3

iden. 3ch glaube aber bas volle Bewußtfein und den rechten Genug berfelben verdante ich auch gum Theit unserer Rleinen, die uns vorbin zur Dufit führte. Denn fedes icone Gefühl tritt nur dann recht vollständig bervor, wenn wir den Son dafür gefunden bas ben; nicht das Wort, dies fann immer nur ein mittelbarer Ausbruff fein, nur ein plafti: sches Element, wenn ich so sagen barf, son: bern ben Son im eigentlichen Sinne. Und gerade dem religiblen Gefühl ift die Mufit am nachsten verwandt. Man redet fo viel darüber bin und ber, wie man dem gemeins famen Musbrutt beffelben wieder aufhelfen fonnte; aber fast Riemand benft daran, daß leicht bas Beffe baburch geschen mochte, wenn man ben Gefang wieber in ein richtis geres Berhaltniß feste gegen bas Bort. Bas das Wort flar gemacht hat, muß der Ton lebendig machen, ummittelbat in bas gange

innere Bofen als Sarmonie übertragen und festhalter. - Das wird wol and niemand faugnen, fügte Ginft bingu , daß nur auf dem religidfen Gebiet die Dufit ihre Bollendung erlangt. Die fomifche Gattung, bie allein als reiner Gegenfag eriffirt, beftatigt dies eber als fle es widerlegt; eine ernfte Oper aber fann man doch fanm machen, ohne eine res ligiofe Baffs, und baffelbe mothte von jedem hoberen Runftwert von Sonen gelten; benn in ben untergeordneten Ranftelelen wird nie: mand den Beift ber Runft fuchen. - Diefe naffere Bermandtfchaft, fagte Eduard, liegt wof mit barfit, baf nur in ber unmittelbas ren Bestehung auf bas Sochfte, auf die Res Ifdion und eine beftimmte Geftalt berfetben, die Menfil ohne an ein einzelnes Factum gefnupft gir iberben boch Gegebenes gening hat um verftandlich zu fein. Das Chriftenthum ift ein elujiges Thema in unendlichen Bariatio.

nen bargeftellt, bie aber auch burth ein inne: ren Gefes verbunden find, und unter beffimmte allgemeine Charattere fallen. Es if auch gewiß mabr, was Jemand gesagt hat, baß die Rirchenmufik nicht des Gefanges, wol aber der bestimmten Worte entbehren tonnte. Gin Miferere, ein Gloria, ein Requiem, wor gu follen ihm die einzelnen Worte? es ift verständlich genug burch seinen Charafter, und erleibet feine wefentliche Beranberung, wenn die Worte mit andern ahnlichen Inhalts, fo fie nur eben fo fangbar find und ber Duft gemåß gegliedert, in berfelben oder einer andern Sprace vertaufct werden; ja niemand wird fagen es fei ihm etwas Großes entgangen, wenn er die untergelegten Worte auch gar nicht vernommen bat. Darum muffen beibe fest an einander balten, Christenthum und Mufit, weil beibe einander verklaren und er: heben. Bie Jefus vom Chor ber Engel ems

pfangen warb, fo begieiten wir ibn mit Idnen und Gefang bis jum großen Sallelnjab der himmelfahrt; und eine Duft wie bandets Mestas ift mir gleichsam eine compene bibje Bertundigung bes gefammten Chriftenthums. - Ja aberhaupt, fugte Rrieberife bingu, der frommfte Ton ift es, ber am ficher: ften ins herz beingt. - Und bie fingenbe Frommigfeit, flimmte Raroline bei, ift es, bie am herrlichften und geradeften jum himmel auffleigt. Richts Infälliges, nichts Einzelnes balt beibe auf. Ich erinnere mich bei bem. was Couard fagt, an etwas ohnlangst Geles fenes; ihr werbet gleich rathen, wem es ans gehort. Die über einzelne Begebenheiten, fo lauten etwa die Worte, weint ober lacht die Mufit, fombenn immer nur aber bas leben felbft. - Bir wollen in Iran Paule Mar men hingufegen, fagte Couard, bie einzelnen Ereignisse seien für sie nur durchgehende Mo-

3

ten, ihr mahret Inhalt aber die großen Abtorbe des Gemuthe, die munderbar und in den verschledensten Melodien wechselnd sich immer doch in dieselbe Harmonie auflosen, in der nur Dur und Moll zu unterscheiben ift, mannliches und weibliches.

Seht, fiel Manes ein, hier tommen wir wieder auf meine vorige Rebe. Das Gingelne, das Perfonliche, es fei nun Butunft ober Gegenwart, Freude ober Leid; fann etnem Gemuthe, bas fich in frommen Stini: inungen bewege, fo wenig geben ober nebmen, als etwa burchgebenbe Doten, die nur leichte Spuren guruflaffen, ben Bang ber Batmonie afficiren. - Bore Eduard, fiel Leonharde haftig ein, es wird mir gu arg mit Enrer Buhe, welche bie Bieflichfelt des Le: beits gang vellaugnet, lind bich muß ich bat-Wer antlagen. Leibest bu mol, fuhr er halb leife fort, bag Agnes fo fprechen tann, fie,

bie in der iconften und feligften Soffnung lobt? Warum nicht? antwortete fie felba. Ift nicht eben auch hierbei das perfonliche angleich das vergängliche? ift nicht ein Reit gebornes den meiften Gefahren ansgefest? wie leicht wird bie noch unftete Rlamme auch von dem leisesten Binde ausgeweht! Abet die Mutterliebe ift das Ewige in uns, bet Grundafford unferes Befens. - Und fo if es bir gleichaultig, fragte Leonhardt, ob ba bein Rind bilden fannft zu bem, was bie vorschniebt, ober ob es dir in der erften durf: tigen Detiode des Lebens wieder entriffen wird? - Gleichafflig? entgegnete fie, wet fagt bas? aber bas innere Leben, die Sat-Jung des Gemuthes wird nicht badurch verlieren. Und glaubft bu benn, bie Biebe gefft auf bas, wogu wir die Rinder bilben tonnen? Bas tonnen wir bilden? Rein, fle geht auf bas Schone und Goniche, was wir

in ihnen fcon glauben, mas jede Mutter auflucht in jeder Bewegung, fobald fich nur Die Seele bes Rindes außert. — Seht! Ihr Lieben, fagte Erneftine, mit diefem Sinn ift wieber febe Mutter eine Maria. Jebe hat ein ewiges gottliches Rind, und fucht andachtig barin die Bewegungen bes hoheren Geis ftes. Und in folche Liebe bringt fein Schik: fal eine schmerzliche Zerftorung, noch auch Zeimt darin das verderbliche Unkraut der mutterlichen Sitelkeit. Dag ber Alte weiffagen. bag ein Schwerbt burch ihre Seele geben wird: Maria bewegt die Worte nur in ihe rem Bergen. Mogen die Engel fich freuen und die Beifen tommen und anbeten; fe aberhebt fich nicht, sondern bleibt immer in ber gleich anbachtigen und bemuthigen Liebe. - Buftet ihr nur nicht Alles fo lieblich auszubracken, bag man es nicht fann verlegen wollen! fprach Leonhardt, es mare wol viel

bagegen ju fagen. Souft wenn bas Alles fo recht vorhielte, warlich Ihr waret die Beldinnen dieser Zeit, ihr lieben idealiftischen Schwarmerinnen mit eurer Berachtung bes Einzelnen und Wirflichen, und man follte bedauern, daß eure Gemeine nicht ftarfer ift, und daß Ihr nicht lauter tuchtige, icon maffenfahige, wehrhafte Gobne babt. 3hr maße tet die rechten driftlichen Spartanerinnen Darum fehet ja gu euren Worten, und haltet was ihr versprecht; es tonnen Ench barte Prufungen bereitet fein, daß 368 fie gut bestehet. Die Anstalten find schon. gemacht. Ein großes Schiefal geht unfchlafe fig auf und ab. in unserer Rabe mit Schritz. ten unter benen bie Erde bebt, und wir mif. fen nicht wie es uns mit ergreifen fann. Daß fich bann nur nicht bas Wirkliche mit ftolger Uebermacht fur Eure bemutbige Bers achtung rache! - Lieber Breund, antwortete.

Ernst, bie Anguen werben bierin wol fichmers uch hinter uns zurüsstehen. Und die ganga Probe ift, wie mich bankt, fur fie nicht viel. Bas uns aus ber Ferne als ein großes Bilb banblichen Gendes erscheint, zerfallt in ber Rahe in viele Rleinlichkeiten, das Große bars an verschmindet, und mas den Gingelnen trifft, find wiederum nur einige von diefen Rleinige keiten, erleichtert überdies burch die Achuliche feit, mit bem mas allen rund umber begegnet. Bas uns, Manner bewegen muß in biefen. Angelegenheiten, ift nicht bas, mas von Rabe und Kerne abhängt, aber grade das, wasi nicht in des unmittelbare Gebiet ber Rrauen fallt, und fie nur aufregen fann durch unst und um unfertwillen.

Sofie mar unterdeß größtentheils: am Infirmment gewesen, um fich mit ihren neuzerworbenen Schägen zu befreunden, von benen sie einen Beil noch nicht kannte, und auch

nan bem Wefennten Manches gern gleich ele Cieenthum begruben wollte. 3st eben borte man fie besonders laut que einer Cantate einen Chopal singen, "Der uns ben Gobn gefchenft jum emgen leben , Bie follt und der mit ibm nicht alles geben," an welchen fich eine prächtige Suge anschloß, " Benn ich nur bich babe, frage ich nichte nach him: mel und Erden, " Als sie dies geendet, verschinß sie das Inkrument, und tem in den Sael geruf. Sieh bail sagte keonhardt, der ffe fommen fab, unfere fleine Praphetin ! ich mill dach gleich horen in wiefern fle schon au Enth gehort. Sage mit Rleine, rebete er fie an, indem er ibr bie Band biniber reichte, bu bift doch gewiß lieber luftly als transfg? ---3ch bin ist wol eben feines von beiben. amer mortete fe. - Doch nicht luftig nach fo viel fonen Beschenken? Den macht gewiß, die ernsthafte Musik! - Wer bu hast nicht recht

perstanden, was ich meinte; ich fragte, sum Ueberfluß freilich, welches von beiben du Aberbaupt lieber mareft, luftig ober traurig? -Ja bas ift fcwer ju fagen, erwieberte fie, ich bin beides nicht außerorbentlich gern; aber am liebften immer bas, mas ich jedesmal bin. - Das verftehe ich nun wieber nicht, fleine Sphing, wie meinft bu bas? - Mun, fagte fie, ich weiß weiter nicht, als daß Luftigkeit und Traurigfeit bisweilen gar wunderlich durch einander gehn und fich ftreiten, und bas macht mich angftlich, weil ich wol merte, wie mir Mutter auch gefagt hat, bag babei allemal etwas Berkehrtes ober Falfches im Spiel ift, und darum mag ich es nicht. -Alfo, fragte er weiter, wenn bu nur Gins von beiden gang bift, fo ift es dir einerlei, ob froblich oder trauria? - Je bemabre, dann bin ich ja eben gern, was ich bin, und mas ich gern bin, ift mie ja nicht gleichgultig.

36 Rutter, fiche fie fort ju Genoffinen ges wendet, hilf mir boch! ar fragt mich ba fo wunderlich aus, und ich kann mich gar nicht binein verfteben, was er eigentlich will. Lag ihn lieber bie Großen fragen, die werben ihm ja beffer Rebe flehn. - In ber That, fagte Erneftine, ich glaube nicht Leonhardt, bag bu viel weiter mit ihr fommen wirst; fie ift eben noch gar nicht in dem Gefchiff bes Berglei. chens mit ihrem Leben. - Lag dich diefen Berfuch nicht abschreften, troftete ihn Ernft lacheind, es bleibt immer eine fcone Runft bas Ratechisiren , und bie man vor Gericht fo gut braucht ale irgendwo. Auch lernt ges wiß immer Einer etwas babei, wenn es nicht gang verkehrt angefangen wird. - Sollte fie aber tein Gefühl barüber haben, fagte Leons barbt, ben fpottischen Ernft vermeibend gu Er. neftinen gewendet, ob ihr mohler ift im lufligen Zustande oder im traurigen? — Wer

weiß; entgegnete jene, mas meinft bu, Go: fie? — Ich weiß es ja warlich nicht Mutter; mir fann in beiden fehr mohl fein, und eben jest mar mir, auch ohne bag ich eins von beiden bin, außerordentlich wohl. Dur mit feinen Fragen macht er mir Ungft, weil ich es nicht anzustellen weiß, Alles was vorbei ist so zufammenzusuchen. Und damit fußte fie der Mutter die Sand und begab fich an das entgegengesette Ende des Saales ins Dunkel, wo nur noch einige von den lam: pen schimmerten, ju ihren Weihnachtsgeschen: fen. - Das bat fie uns doch deutlich gezeigt, fagte Karoline, halb leife, welches der Rindersinn ift, ohne den man nicht ins Reich Gottes tommen fann; eben bics, jede Stim: mung und jedes Gefühl fur fich hinnehmen und nur rein und gang haben wollen. -Bohl, fprach Couard, nur daß fie fein bloges Rind ift, und dies also auch nicht ber gange

Rinderfinn, sondern fie ift ein Dadden. -Mun, ja, fubr Raroline fort, es follte auch nur fur uns gelten, und ich wollte nur fagen, die Rlagen die man fo haufig hort von jungeren und alteren, jumal auch an biefen Tagen der Kinderfreude, daß fie fich nun nicht mehr fo freuen tonnten wie in ihren Rinderjahren, ruhren gewiß nicht von denen her, die eine folche Rindheit gehabt. Nur geftern noch mußte ich mich mundern über die Berwunderung von einigen, denen ich behauptete. ich mare jest noch eben fo lebhafter Frende fahig, nur mehrerer. - Ja und die Arme. scherzte Leonhardt, wird manchmal eben von jener Art fur eitel gehalten, wenn fie nichts thut, als sich recht kindlich über etwas mad: chenhaftes erfreuen. Aber lag ce gut fein, schones Rind, diese Widerfacher find bafur Diejenigen, benen die Ratur eine zweite Rind. beit ans Ende des Lebens gefest hat, damit

ihnen boch, wenn fie bies Biel erreichen, noch ein legter Labetrunt aus bem Becher ber Brende ju Theil werbe, jum Schluß ber lans gen, Maglichen, freudeleeren Beit. - Dies ift mol ernfthafter und tragifcher als fchergs haft, fagte Ernft. 3ch wenigftene weiß taum etwas Schauderhafteres, als wie ber große Saufen der Menfchen, da fie bie erften Ge: genftande ber findifchen Freude nothwendig verlieren muffen, hernach aus Unfahigfeit bo: here gu gewinnen, ber fconen Entwiffelung bes Lebens gedankenlos und von Langweil nequalt - ich weiß nicht foll man fagen gu: fchauen oder beimohnen, benn auch bas ift noch zu viel fur ihre reine Unthatigfeit bis endlich aus bem Dichts wieder eine zweite Rindheit entfteht, die fich aber gu ber erften verhalt wie ein widriger Zwerg gu einem fcbe nen lieblichen Rinde, oder wie das unftate Rlaffern einer verlofdenden Flamme gu bem

um fic greifenden vielfach fich verwandelnden Schein einer eben entzundeten. - Mur ge: gen eines, sprach Agnes, mochte ich wieber eine Einwendung nieberlegen. Muffen benn bie erften finblichen Gegenstanbe ber Frente in ber That verloren geben, bamit man bie boberen gewinne? Sollte es nicht eine Art geben, biese zu gewinnen, ohne jene fahren ju laffen? Rängt benn bas Leben mit einer reinen Laufdung an, in der gar feine Babes beit ift, nichts Bleibenbes? Bie foll ich bas eigentlich verstehen? Bemben die Freuben des Menschen ber jur Besinnung aber fich und bie Belt gefommen ift, ber Gott gefun: den dat, wenn es boch babei ohne Streit und Rrieg nicht abgebt, auf ber Bertifanng nicht etwa des bosen, sondern des schuldiosen? Denn so bezeichnen wir doch immer bas Kindliche ober auch bas Lindifche, wenn ibr lieber wollt. Ober muß bie Beit mit ich weiß

nicht welchem Gift die erften ursprunglichen Freuden des Lebens schon vorher getobtet har ben? Und ber Uebergang aus dem einen Buftande in den andern ginge boch auf jeben Rall durch ein Nichts? — Ein Nichts fann man es wol nicht nennen, fiel Erneftine ein, aber es scheint boch, und fie gestehen es auch felbst ein, bag bie Manner, man mochte wol sagen die besten am meisten, zwischen ber Rindheit und ihrem befferen Dasein ein munderliches muftes Leben führen, leidenschaft. lich und verworren. Es fieht auf der einen Scite aus wie eine Fortfegung ihrer Rind: beit, beren Freuden auch eine heftige und gerstdrende Ratur zeigen, auf ber andern aber geftaltet es fich auch zu einem unftaten Treiben, einem unschluffigen immer wechseln: den Fahrenlaffen und Ergreifenwollen; wo: von wir nichts versteben. Bei unferm Geschecht vereinigt fich beibes unmerklicher mit einander. In dem mas uns in ben Spielen der Rindheit anzieht, liegt icon unfer ganges Leben, nur daß fich mie wir ermachfen alls . mablig die bobere Bedeutung von dem und jenem offenbart; und auch wenn wir Gott und die Belt nach unferer Beife verfteben, druffen wir unfere bochften und fucften Ges fuhle immer zugleich auch in jenen lieblichen Rleipigfeiten aus, in jenem milben Scheine, der und in den Tagen der Rindheit mit der Belt befreundete. - Go hatten, fagte Eduard, Manner und Frauen auch in der Entwiffer lung bes Geistigen, ohnerachtet es doch in beiden daffelbe fein muß, ihre abgesonderte Beife, um fich durch gegenseitiges Erfennen auch hierin zu vereinigen. Ja es mag wol fein, und es fpricht mich recht flar an, bas ber Gegenfag bes Unbewußten und bes Bc. sonnenen in uns Manuern ftarfer hervortritt, und fich mabrent des Ueberganges in jenem

unrnhigen Streben, jenem leibenschaftlichen Rampf mit ber Belt und fich felbft offenbart. Dagegen in Eurem ruhigen und anmuthigen Befen die Statigfeit beider und ihre innere Einheit ans Licht tritt, und Boiliger Ernft und liebliches Spiel aberall Gins find. -Affein, entgegnete Leonhardt ftherzhaft lächelnb, fo maren, wunderbar genng, wir Manner driftlicher als die Frauen. Denn das Chris stenthum tedet ja überall von einem Umfehr ren, einer Beranderung bes Ginnes, einem Neuen woburch bas Alte foll ansgetrieben werben. Belebes affes, wenn bie vorige Rebe mahr ift, 3hr Frauen, wenige Magdalenen abgerechnet, gar nicht nothig hattet. - Aber Christus selbst, erwiederte Karoline, but fich boch nicht befehrt. Sten beshalb ift er auch immer ber Schnifere ber granen gewefen, und mahrend Ihr ench nur aber ihn geftrits ten habt, haben wir ihn geliebt und verehrt.

Ober mas konnteft bu dagegen einwenden, wenn wir nun eift ben rechten Ginn bineinfegten in bas abgebenuchte Gprichwort, baf wir immer Kinder bleiben; bagegen ihr erft umtebren mißt, um es wieber ju werben? - Und mas une fe nahe liegt, fügte Ernft hingu, was ift bie Reier ber Rinbheit Jefu anbere ale bie bentliche Anerfennung ber un: mittelbaten Bereinigung bes Gottlichen mit dem Rindfichen, bei welcher es affo feines Umfehrens weiter bedarf. And hat icon Agnes bies vorher geaußert, wis bie allgemeine Anficht aller Frauen, baf fie in ihren Rim bern, wie bie Kirche es in Christo thut, fcon von der Geburt an bas Gottliche porausfegen und es auffuchen. - Ja eben blefes Seft, fagte Friederite, ift bet nachfte und befte Beweis, bag es fich mit uns wirkich fo verbalt, wie Erneftine vorher befchrieben hat:-Bie fo? fragte Leuthardt. - Beil man bier,

antwortete fie, in fleinen aber boch meber untenntlichen noch vergeffenen Abschnitten, der Natur unferer Freude nachgehn tanu, um ju sehen ob sie mehrere plozliche Verwandlungen erfahren hat. Man bedurfte taum uns auf das Gemiffen ju fragen; benn die Sache spricht selbst für sich. Es ift offenbar genug, daß überall Frauen und Madchen die Seele diefer Beinen Refte find, am meiften gefchaf: tig babei, aber auch am reinften empfanglich und am hochsten erfreut. Wenn fie nur Euch überlaffen maren, murben fie bald untergebnt burch uns allein werden fie zu einer ewigen Tradition. Ronnten wir aber nicht die religible Freude auch für fich allein haben? Und wurde bem nicht auch fo fein,-wenn wir fie erft fpater, bin als etwas Neues gefunden hatten? Aber bei uns hangt jest noch alles so zusammen wie in ben friheren Jahren. Schon in der Rindheit legten wir diesen Geschenken eine besondere

Bebeutung bei; fie waren und mehr als bas Remtiche gu einer andern Beit gegeben. Rur daß es bamals eine dunfle geheinnifvolle Ahndung war, was feitdem allmahlig flaggr bervorgetreten ift, mas und aber immer noch am liebsten unter depfelben Gestalt por Augen tritt, und bas gewohnte Symbol nicht will fabren laffen. Ja bei ber Genauigkeit, mit welchen und bie kleinen fconen Momente bes Lebens in ber Epinperung blriben, Bonnte man flufenweise dies Bervortreten bes Sober ren nachweifen. - Barlich, fagte Leonhardt, lebhaft und gut ausgeführt, wie 3hr es fonntet, mußte das eine icone Reihe fleiner Ge? malbe geben , wenn 3br und Enve Beibnachtefreuben mit ihren Mertwarbigfeiten befcreiben wolltet, und auch wer in den unmittelbaren Zweff nicht mit befonderer Theilnahme einginge, mandenfich baran erfreuen. - Bie arig er gu verfiehen geben mill, bag es ibu lang:

١

meilen wurde, rief Raroline aus! -- Preis tich, fagte Ernestine, fo mare es ju fleinlich, auch får ben ber fich noch frauendienerischer anstellen wollte, wie far ben, ber wirklich noch mehr Sinn fur die Sache batte. Aber wer einzeln eftvas Merkwurdiges biefer Art ju et: sablen weiß, in Bezug auf unfere Unterrebung, ber thue es, und schließe fich einem folchen Buge aus meiner fraben Rindheit an, den ich Euch ergablen will, wenn auch vielleicht Einige icon barum miffen follten. rite stand auf und fagte, Ihr wift, ich pflege nicht fo zu erzählen; ich will aber etwas aus beres thun, was Ench Bergningen macht, ich werbe mich an bas Inftrument fegen und Eure Ergablungen fantaffren. Go boret 36r ja auch etwas von mir und mit Eurem feis neren und boberen Ohre.

Erneftine begann. In Miffe maren bem froblichen Beffe allertei trabfelige Umftande

vorbergegangen, die fich nur furg gwor-giem: tich glatlich aufgelofet hatten. Es war daher weniger und bei weitem nicht mit so viel Liebe und Rieif als gewöhnlich für die Freude ber Rinder geforgt worben. Dies war eine gunftige Beranlaffung um einen Bunfch gu befriedigen, ben ich icon ein Jahr fruber aber vergeblich geaußert hatte. Damale nemlich murben noch in ben fpaten Abendftunden Die fogenannten Chrismetten gehalten und bis gegen Mitternacht unter abwechselnden Gefängen und Reben vor einer unflaten und nicht eben andachtigen Berfammlung fortge: fest. Rach einigen Bedenflichfeiten burfte ich wolbegleitet von bem Kammermadchen ber Mutter gur Rirde fahren. 3ch weiß mich nicht feicht einer fo gelinden Bitterung um Beihnachten ju erinnern ale damale. Der himmel war tlar und dech der Abend faft lau. In ber Begend bes faft icon verlo:

idschenden Christmarktes trieben fich große Schaaren von Knaben umber mit ben legten Pfeifen, Dipoogeln und Schnurcen, Die um einen wolfeilen Preis losgeschlagen wurden, und liefen farmend auf ben Wegen gu ben verschiedenen Rirchen bin und ber. Erft gang in ber Rabe vernahm man die Orgel und wenige unordentlich begleitende Stunmen von Rindern und Mten. Ohnerachtet eines giems lichen Aufwandes von Lampen und Kerzen wollten boch die dunflen altersgrauen Pfeiler und Bande nicht hell werden, und ich konnte nur mit Dabe einzelne Gestalten berausfine ben, die jedoch nichts erfreuliches barboten. Roch weniger konnte mir der Beiftliche mit feiner quafenden Stimme einige Theilnahme einflogen; ich wollte schon gang unbefriedigt meine Begleiterin bitten gurufzufehren, und fah mich nur noch einmal überall um. Da erblitte ich in einem offnen Stuhl, unter eis

nem ichonen alten Monument, eine grau mit einem fleinen Rinde auf ihrem Ochoofe Gie fchien bes Predigers, bes Gefanges und alles um fie ber wenig ju achten, fondern nur in ihren eigenen Bedanten tief verfentt ju fein, und ihre Augen waren unverwandt auf bas Rind gerichtet. Es zog mich unwiderftehlich gu ihr, und meine Begleiterin mußte mich hinfuhren. Sier hatte ich nun auf einmal, bas Beiligthum gefunden, bas ich fo lange vergeblich gesucht. Ich ftant vor der ebelften Bildung die ich je gefehn. Einfach gefleibet war die Frau, ihr vornehmer großer Anftanb machte ben ofnen Stuhl ju einer verfchloffes nen Rapelle; Diemand hielt fich in ber Rabe und bennoch schien sie auch mich nicht gu bemerten, ba ich bicht vor ihr fant. 3hre Mine schien mir bald lachelnd bald schwer: muthia, ihr Athem bald freudig gitternd bald frohe Scufger ichmer unterdruffend, aber bas

Bleibende von dem Men war freundliche Ruhe, liebende Andacht, und herrlich ftrafte diefe aus bem großen fcwarzen niedergefente ten Auge, bas mir die Bimpern gang verbett batten, wenn ich etwas großer gewesen mare. Go fchien mir auch bas Rind ungemein liebe lich, es regte fich lebendig aber ftill, und ichien mir in einem halb unbewußten Gefprach von Liebe und Sehnsucht mit ber Mutter begrife fen. Dum hatte ich lebendige Gestalten ju den schönen Bildern von Maria und dem Rinde; und ich vertiefte mich so in diese Fantaffe, daß ich halb unwillführlich das Gewand ber Rrau an mich jog, und fie mit bewegter fehr bittender Stimme fragte, Darf ich wol bem lieblichen Rinde etwas fchenfen? und fo leerte ich anch schon einige Handchen voll Raschereien, Die ich zum Troft in aller ets wanigen Roth mitgenommen, auf feine Bes deffungen aus. Die Frau fah mich einen Aus

gen:

genhlift flarr an, jog mich bann freundlich Ju fich, tifte meine Stirn und fprach, O ia, liebe Rleine, beute giebt ja Jebermann, und alles um eines Kindes willen. 3ch Ebste ihre um meinen hals gelegte Sand und ein ausgestrettes Sandeben des Rleinen, und wollte fchnell gebn; da fagte fie, Warte, ich will dir auch etwas schenken; vielleicht daß ich dich einmal dagan wieder erkenne. Sie fuchte umber, und jog aus ihren Saaren eine goldne, Rabel mit einem grunen Stein, die fie an meinem Mantel befeftigte. 3ch fußte noch einmal ihr Gemand, und ver: ließ schnell die Rieche mit einem vollen über Alles feligen Gefühl. Es mar Chuards als tefte Schwefter, jene berrtiche tragifche Beftalt, die mehr als irgend Jemand auf mein Leben und mein inneres Sein gewirft hat. Sie wurde bald die Freundin und Führerin meiner Jugend, und wiewel ich nichts als

Schmergen mit thr gu theilen gehabt, gabie ich doch meine Berbindung mit ihr zu ben fconften und wichtigften Momenten meines Lebens. And Couard fand bamals als ein herangemachfener Rnabe binter ihr; aber ohne and nur von mie bemerft gu merben. -Friedrife fcbien ben Inhalt gefannt gu bas ben, fo genau begleitete ihr Spiel bie anmuthige Ergablung, und brachte fedes Gingeine gleich in Uebereinftimmung mit bem Totaleindruff bes Gangen. Ale Erneftine geendet, bog jene nach einigen fantaftischen Gangen in eine ichone Rirchenmelobie ein. Sofie, bie fie errieth, lief bin um ihre Stimme bingu. aufügen, und fie fangen gufammen bie icho, nen Berfe von Movalis

> Ich febe bich in taufenb Bilbern, Maria, lieblich ausgebrufft; Doch teins von Allen tann bich schilbern Wie meine Geele bich erbiffe.

Seitbem mir wie ein Agaum verweht, Und ein unnenndar füßer himmel Mir ewig im Gemuthe fieht.

Mitter, fagte Goffe ale fie guraffam, fest fchwebt mir alles recht lebendig vor, was du mir je von Zaute Kornelie engablt baft, und von dem schönen Inngling, ben ich noch gefeben habe, und der fo betbenmutigig und fo vergeblich für die Freiheit gefferben if, Doch lag mich bie Bilber berholen; wir kennen fie wol alle, aber ich meine wir mulfen fie gerabe jest betrachten. - Die Mutter winfte m. und bas Rind holte zwei noch nicht gefaßte Gematte von Erneftinens Dinfel. Beide ftell: ten ihre Rreundin nor und ben Schmerzens, - fobn. Das eine, wie er ju the juruffehrt aus ber Schlacht, verwundet aber mit Rubm bedefft: das andere mie er Abichied von ihr

nimme, um als eine ber tegten Opfer ber blutbarfligften Beit gir fallen.

Leonhardt unterbrach die schmerzlichen Erinnerungen, die sich nur in einzelnen wehe muthigen Worten Luft machten, indem er zu Agnes sagte: etzähle uns etwas anderen Klind, und mache uns badurch von beidem los, von bem flechenden Schmerz sowol, der gar nicht in unsere Freude gehört, als von dem Maxienblenst, in den uns die Mädchen dort einzgefungen haben.

Nun wol', antwortete Agnes: so will ich etwas weniger Bebeutenbes, vielleicht aber dafür recht Froliches erzählen. Ihr wist, vor dem Jahr waren mir an diesem Fest Alle zerstreut, und ich schon seit mehreren Wochen bei meinem Bruder, um Luisens ers ster Niederkunft hulfreich beizustehen. Der heilige Abend wurde auch dart nach unserer Sitte von versammelien Freunden und Freun:

binnen begangen; Lutfe, war givar vollkome men bergestellt, ich hatte mir aber boch nicht nehmen laffen alles ju ordnen, und ju meis ner Freude herrichte auch inter Allen gang die reine heiterkeit und die frisch aufgerente Liebe, die fich an diesem allgemeinen Frendentage unter guten Menfchen überall einftel: len; und wie sie sich unter Geschenken und Breudensbezeugungen in bas muntere Gemand bes Scherzes und ber freien fpielenben Rindlichfeit fleibet, fo mar fie auch unter une. Dloglich erfchien im Saat bie Barterin mit . ibrem Rleinen, ging beschanend um die Sie fche herum, und rief mehrere Date hinters einander halb scherzhaft, halb weinerlich: bat benn Riemand bem Rinde etwas geschenft? Baben: fie denn das Kind gang vergeffen? Wir versammelten uns balb um bas kleine niedliche Geschopf, und im Scherz und Ernft entsponnen fich allerlei Reben barüber, wie

ł

man ihm bei aller Liebe noch keine Freude maden Minne, und wie recht es ware, das wir Alles, was ihm eigentlich gehörte, der Mutter jugemendet batten. Der Batterin murbe nun Alles gezeigt und anch bem Rleis nen porgehalten, Duichen, Strumpfchen, Rteiber. Loffelchen. Rapfchen; aber meder Glang und Rlang bes ebeln Metalls, noch die blendende oder durchfichtige Beiße ber Beuge schien seine Sinne zu rubren. Ja foiff ci., Rinder! fagte ich in den Andern, erift noch gang an feine Mutter gewiesen, und auch diese tann ibm beute noch nichts andes res als bas gleiche thaliche Gefühl ber Be: friedigung erregen. Gein Bewußtsein ift noch mit dem ihrigen vereimigt, in ihr wohnt es und nur in ihr konnen wit es vilegen und erfrenen. - Aber wit find boch Alle recht beforant gemefen, fing ein liebenswärdiges. Madchen an, daß wir nur fo auf den gegen-

£

wartigen Angenblit gebacht haben. Steht benn nicht das gange leben des Kindes vor ber Mutter? Mit biefen Borten forberte fie mir meine Schluffel ab, mehrere undere gerftrenten fich gleichfalls mit ber Berficherung, bald wieder da ju fein, und Rerdinand re: dete ihnen ju, ju eilen; benn er habe auch noch etwas vor für ben Rleinen. Ihr errathet wol nicht was? fagte er gu uns 3urutbleibenden. Ich will ihn gleich taufen, ich wulfte feinen schoneren Augenblite bagu als diefen; beforget bas Mithige, ich will auch wieder da fein wenn unfere Freunde inruffehren. Go fcnell als maguch fleides ten wir bas Kind in bas nieblichste mas uns ter ben Befchenfen vorhanden mar, und mir hatten taum geendet, ale die Beggegangenen fich mit afferlei Gaben wieder einstellten. Scherz und Ernft war barin munberlich ges mifcht, wie es bei jeder Bergegenmartigung

ber Butunft nicht anders fein fann. Reuge ju Rleidungsftatten für feine Anabenjahre nicht nur, fonbern gar fur feinen Sochzeitstag; ein Zahnstocher und ein Uhrband mit bem Bunfch, daß man von ihm fagen moge, in befferem Ginne, mas von Churchill, Wenn er am Uhrband spielt, wenn er in Bahnen ftochert, fommt ein Gedicht heraus; zierlis des Pavier worauf er den erften Brief an ein geliebtes Dabbchen schreiben follte; Lehrbucher für die Anfangsgrunde in allerlei Sprachen und Biffenschaften, auch eine Bie bel, welche ihm eingehandigt werben follte; wenn ihm ber erfte Unterricht im Chriftens thum wurde ertheilt werden; ja fein Oheim ber gern Rarifaturen macht, brachte fogar als das erfte Erforderniß eines fünftigen Biers boldes, wie er fich auf Campisch ausbrufte, eine Brille, und ruhte nicht, fie mußte ben eroßen bellen blauen Aeuglein vorgehalten

werden. Biel murbe gelacht und gefcherzt, aber Luife behanptete gang ernfthaft, bie Brille ansgenommen - benn er mußte fa wol ihre und Ferbinands tachtige Angen baben - sehe fle ihn doch nun aang lebenbla und mit bestimmter Geffalt und Bugen gewiß acht profetifc, in allen den Zeiten und Bers haltniffen vor'sich, auf welche die Geschenke hindeuteten. Bergeblich nette man fie bamit, wie altfrantisch er sich wahrscheinlich ausnehe men marbe, wenn er wirflich jebes Gefchent durch Gebrauch ehren wollte, und wie man besonders das Papier vor dem Gelbwerben buten muffe. Endlich tamen wir überein: por allen ben Geber ber Bibel ju loben, Die er boch am ficherften mutbe gebrauchen tone nen. Jeb machte fie auf ben Schmuff bes Rleinen aufmertfam; aber Riemand fucte etwas befonderes barin, fondern nur biefes daß er ihre Gaben auf reiht murbige Beife

in Empfang nehmen follte. Alle waren das her nicht menig verwundert, als Ferdinand in woller Amtelleidung bereintrat, und jugleich ber Tisch mit dem Masser gebracht murbe. Bundert Euch nicht gu febr, lieben Freunde, finte er. Bei Agnefens Bemerfung verher, Bel mir febr natürlich ber Gedante ein, ben Rnaben noch beute ju taufen. Ihr follt femmtlich Zengen babet fein, und auch bas durch Euch aufs neue als theilnehmende Grennde feines Lebens unterzeichnen. Ihr habt ibm Gaben bargebracht, fuhr er fort, nachdem er das Einzelne unter mancherlei frablichen Bemerkungen betrachtet hatte, die guf ein Leben hindeuten, wovon er noch nichts weiß, wie auch Christo Gaben barges bracht murden, die auf eine herrlichkeit bin. deuteten, movon bas Kind noch nichts mußte. last und ihm nun auch bas Schonfte, Chris Ann selbs, speignen, wiewol es ihm ist noch

feinen Genuß noch Frende gemabren tann. Richt in ber Mutter allein ober in mir mehnt jest noch fur ihn die Rraft bes boberen Res bene, bas in ihm felbst noch nicht fein fann, somdern in und Allen, und aus uns Allen muß es ihm bereinst zuströmen und er es in fich aufnehmen. Go verfammelte er uns um fich und faft numittelbar aus bem Gefpråch ging er zu ber heiligen handlung über. Mit einer leifen Anspielung auf die Worte, Ber mag wehren, bag biefe getauft werden, fprach er sich darüber ans, wie eben dieß, daß ein driffliches Rind von Liebe und Freude empfangen werbe und innner umges ben bleibe, die Burafchaft leifte, daß der Geift Gottes in ihm wohnen werde; wie das Geburtsfeft ber neuen Belt ein Lag ber Liebe und Reeude fein muffe, und wip beibes bereiniat recht dezu anderlefen fei, ein Rind ben Liebe auch jut fiberen Geburt bes gottlichen

Lebens einzuweihen. Als wir nun Alle bem Rinbe bie Bande auflegten, nach ber bortis gen guten alten Gitte, fo mar ce als ob die Strahfen der himmlischen Liebe und Freude fich auf bem Saupt und Bergen bes Rindes als einen neuen Brennpunkt vereinigten, und es war gewiß bas gemeinschaftliche Gefühl, daß fie bort ein neues Leben entzunden, und fo wieberum nach allen Seiten ausstrahlen wurden. - Alfo wieder bas Borige, umterbrach Leonhardt, nur gleichsam ein umgefehr: tes negatives Chrifffindlein, in welches ber Beiligenschein einstromt, nicht aus. - Gang hertich haft on das getroffen, lieber Leon: hardt, antworte Agnes, ich fonnte es fo fcon nicht fagen. Mur die Mutter, deren Liebe ben gangen Menschen im Rinde fieht, und biefe Liebe ift es eben, die ihr den englischen Bruß guruft, fieht auch ben himmlischen Glang icon ausstromen aus ihm, und nur

auf ihnem profetischen Angeficht bilbet fic iener schone Widerschaft, den in unbewußtem findlichen Ginn Gofie bargestellt bat. Und weshalb ich: Euch grade diesen. Abend wieder gegeben, bas wirft bit num auch beffer und schöner sagen; als ich es kann, wenn du es auch überhaupt nur fagft. Denn ich meiß mit Borten nicht ju beschreiben, mie tief und innig ich damals fühlte, bof jehr heitere Freude Religion ift, daß Liebe, Luft und Une bacht. Tone aus Giner vollfommnen harmonie find, die auf jebe Weise einander folgen und gusammenfchlagen tonnen. Und wenn du es recht schon machen willft, fo nimm dir nur por ju fpotteln; bann fommt bir bas Wahre gewiß wider deinen Billen, wie wone ber. — Warum follte ich? antwortete Leans hardt. Du hast ja selbst angegeben, wie bu es ausgedrüft haben willst, nemlich nicht mit Worten fondern in Minfif. Aber Friederite

bat nur felbft gebort, wie es fcheint, und une aue nichts m foren gegeben, nicht einmal bein Symbol, wovon die jest fo entidet bift, ben einfachen Baurtafford; wie mag bas ims gelm? - 34! fagte Rrieberife, es ift leichter eine Geschichte wie die vorige unmittelbar zu bedleimn, gumal wenn man etwas dwoon weiß, fugte fie lacheind bingu. Aber ich glaube aberdies meine Runft geht weniger verloten an Euch, wenn ich ber Geschichte coft folge; und wenn du willft folk fie bie jest gleich gespielt werben. Gie fantafirte mit eingewebter Melodie einiger heitern Mas ren Rirchenmelodien, die aber wenig mehr gehort werben, und sang bann, um wieber mit ihrem Lieblingebichter in enben, nach eis ner derfelben gerftreute Stropben bes Liebes, Bo bleibst du Troft ber gangen Belt, diejenigen natürlich die dem weiblichen Sinn die verständlichsten fein mußten. lind wo

eine Latte blieb, wufer fle biefe mit Harmos nien auszufällen, weiche die innige Rube, die tiefe Luft ausdrüften, von der fie int ergeif, fen war und die fie darstellen wollte.

Run aber, fagte Raroline, wirft bu bir auch einen Mebergang bahnen maffen zu ben Conen ber Wehmuch, wenn Ihr andere nicht mit ber reinen Freude endigen, fondern and von mir eine Zeichnung haben wollt in ben Rahmen um diefes schone geft. Denn es ift mir fo gu Duthe Euch zu erzählen, wie , ich das Best im vorigen Jahre beging bei meiner theuern Charlotte. Freilich ift eigent, lich nichts zu erzählen babei, es ift nur ein Beitrag ju ber Art wie Ihr Charlotten ferint aus anbern Ergaflungen und aus ihren Brie; fen, und 3hr mußt Ench an Alles erinnern, was Ihr icon von ihr wift. Dort ift une ter den Erwachsenen die wizige Gewohnheit Ach unerkannt zu beschenken. Durch bie

ardien Umwege und anf. die fonderharste Art läßt Jeber bem Undern feine Gabe gutom: men, wo moglich sie selbst noch unter etwas minder hedeutendes verbullend, fo daß der Empfanger fich bisweilen schon gefreut ober ge: mundert und doch das rechte, noch nicht gefunden hat. Bielerlei muß also bier erfonnen merden, und bas gluflich ausgebachte ift oft nicht ohne vielfältige und lange Borbereis tungen ins Bert ju richten. Charlotte aber hatte ichon feit mehreren Wochen das Leiben einer unerflarlichen und nur um besto angflis deren Arantheit ihres Lieblings, ihres jungften Rindes ju tragen. Der Argt fonnte lange Beit so wenig hofnung geben als nehmen; aber Schmerz und Unruhe raubten je langer je mehr dem fleinen Engel die Rrafte, und fo war nichts anders als feine Auflosung gu er-Unter Freunden und Freundinnen murben alle Buruftungen die Mutter burch finn:

finnudiche Einfalle ober muthwilligen Scherz au übermichen, mit innigem Bedauern unter: brochen; ja Diemand wollte es wagen auch nur burch eine einfache Gabe ihre Aufmert: famteit von dem Gegenstande ihrer Liebe und ihres Comergens ablenten gu mollen; man verfchob Alles auf eine gunftigere Beit. Faft unaufhorlich trug fie das Rind auf ihren Urmen umber; feine Racht legte fie fich orbentlich nieder, nur am Lage ju Zeiten, wenn bas Rind ruhiger schien, und wenn fie es mir ober einer andern zuverlaffigen Freundin übergeben tonnte, vergonnte fie fich eine fparsame Rube. Indes verfaumte fie nicht die Angelegenheiten bes Feftes, fo fehr wir fie oft baten, fich nicht durch den Kontraft ihrer Sorgen noch mehr zu erschöpfen. Selbft et: was zu arbeiten war ihr freilich unmbalich. aber fie fann und ordnete an; und oft überrafchte mich aus ihrem tiefften Schmerz ber:

ans bald eine Frage, ob dies ober jenes beforat fei, bald ein neuer Gedante ju einer fleinen Freude. Lustigkeit oder Muthwillen war freilich eigentlich in keinem, allein das ist auch überhaupt nicht ihre Art. Rirgends aber murbe bas Sinnige und Bedeutsame vermifit. die ruhige Anmuth die alle ihre Sandlungen bezeichnet. Ich weiß noch, als ich ihr einmal fast mißbilligend meine Bewunderung außerte, baß fie mir fagte, Gutes Rind, es giebt feis nen fconeren und auch feinen fchiflicheren Rahmen um einen großen Schmers, als eine Rette von fleinen Freuden, die man Andern bereitet. Go ift bann alles in ber gaffung, in ber es zeitlebens bleiben fann, und warum follte man nicht gleich in diefer fein wollen? In Allem mas die Beit verwischt, und das thut fie doch allem Seftigen und Ginfeitigen, ift auch etwas Unreines. Benige Lage vor Beihnachten fonnte man ihr einen innern

Rampf anmerten. Gie faft allein batte fic immer noch nicht von dem hoffnungelofen Zoftande des Rindes überzeugt. 3t fratte fein Aussehn und feine Schwäche fie befonders ergriffen. Das Bild bes Todes ffand auf einmal gang bestimmt vor ihr. Dief in fich gefehrt ging fie wol eine Stunde mit allen Beichen ber innerften Bewegung, bas Rind in dem Arme, auf und nieder. Dann fuß fle es eine Beile mit einem wehmutfig erheiterten Geficht wie jum legtenmal an. beugte fich ju einem langen Ruf auf feine Stirne nieder, reichte mir bann geftartt und muthig die Sand, und fagte, Mun habe ich es überftanden, liebe Freundin! 3ch habe ben fleinen Engel bem himmel wiebergege; ben, von bem er gefommen ift; ich febe nun ruhig feiner Anflbfung entgegen, ruhig und aewiß; ja ich kann wanschen, ihn balb verfcheiden gu feben, bamit die Beichen des

Schmerzens und der Berftorung mir bas Engelebild nicht truben, das fich tief und fur immer meinem Gemuth eingeprägt hat. Um Morgen des Restabends versammelte fie die Rinder um fich und fragte fie, ob fie heute ibr Reft feiern wollten, es mare alles bereitet und hinge gang von ihnen ab; oder ob fie marten wollten, bis Conard begraben und die erfte Stille und ber erfte Schmerz vorüber mare. Sie außerten einmuthig, bag fie fich doch an nichts freuen konnten; aber ber fleine Bruder lebe ia noch! und fonne auch wol nicht fterben. Nachmittag übergab mir Char: lotte bas Rind und legte fich gur Rube, und indem fie einen langen erquittenden Schlaf schlief, aus bem ich mir vorgenommen hatte fie nicht zu wetten, was auch geschehen mochte, entstand in bem fast schon sterbenden Rorper unter heftigen Rrampfen, die ich für die legten bielt, eine Rrifie, die dem berbeis

geholten Argte gugleich bas llebel und bie Beilung verrieth. Rach einer Stunde befand fic bas Rind auffallend beffer, und man fah beutlich, daß es auf bem Wege ber Genefung fei. Eilig schmutten die Rinder bas Bimmer und bas lager bes Rleinen festlich aus. Die Mutter trat berein, und glaubte wir wollten ibr nur den Aublikf der Leiche verschönern. Das erfte gacheln des Rindes schimmerte ihr entgegen, als fie auf fein Lager bliffte; wie eine icon halb erftorbene Knofpe, die fich nach einem wohlthätigen Regen wieder hebt und fich auffcließen will, fo fchien es ihr unter den Blumen bervor. Benn es feine trugerifche Soffnung ift, fagte fie, uns Muc umarmend, nachdem fie den Bergang vernom: men batte, so ift es eine andere Wiederges burt, als die ich erwartet hatte. 3ch hatte gehofft und gebetet, fuhr fie fort, daß das Rind fich in diesen festlichen Lagen aus dem

irbifden Leben erheben mochte. Es rabete mich wehmuthig und verfüßend, einen Engel jum himmet ju fenden, ju ber Reit, wo wie die Bendung bes grofften auf Die Erbe feiern. Mun kommen mir beibe zugleich unmittelbar von Gott gefchenft. Im Refte ber Biebergeburt der Belt wird mie der Liebling meis nes Bergens zu einem nenen Leben geboren. Ja er lebt, es ift fein 3meifel daran, fagte fie, indem fie fich ju ihm therbog und doch faum magte ibn gu berabren, und feiner Sand ibre Lippe aufendrucken. Bleibe et anch fo ein Engel, fagte fie nach einer Beile, gelaut tert durch die Schmerzen, wie burch ben Tod hindurchgedrungen and zu einem hoher ren Leben geheiligt. Er ift mir ein vorzage tiches Gnabengeschent, ein himmlisches Rint, weil ich ihn icon dem Simmel geweiht batte. - Raroline mußte noch manches genauer ets gablen von diefer Geschichte fowol, als von

ber beerlichen seinen Fran, ber fie mit eis ner : befonders frommen Berebrung, maethan ift. Leomhardt hörte mit einem gang eigemen Intereffe gu, und wurde faft verbrieflich, als Eruft ihrt fragte: aber finbest bu nicht and hier mieter bas Borige? gleichsam eine umaefebete Maria, Die mit bem tiefften Muttetleiben, mit bem Stabatmater anfanat, unb mit der Rrende au dem gottlichen Kinde ens diat? - Der und nicht umgelehnt, fagte Erneftine. Denn Mariens Gomery mußte doch verschwinden in dem Gefühl der adttlie chen Große und herrlichteit ihres Sahnes: fo wie ibr auf ber andern Geite von Anbeaine an bei ihren Glauben und ihren Soff! nningen alles; was ibm außerlich begeanete, nur als Leiden ale Entauferung erfcheinen fomate.

Sier wurde das weitere Gefprach unter-

einigen : Befannten, die theils felbft teinem. bestimmten Rreife angehörten, theils in uns ftetem Sinne ihre eigne Frende fcneiler er: schopft hatten, und nun umbergogen um bie und da ju schauen, wie man fich erfreut und befchenkt habe. Um willfommnere Buschauer ju fenn, und auch überall einen freundlichen Cicerone zu finden, fundigten fie fich als Beihnachtstnechte an, und theilten die aus. erlefenften Rleinigfeiten fur ben Gaumen uns ter Rinder und Dabchen aus. Sofie murde fcon mit bem gewöhnlichen Ceremoniel, erft. nach ber Artigfeit ber Rinber gu fragen, vers fcont, und gab fich dafur den Autommlins den febr flint und gefällig ber. Sie erneus erte schnell bie Erleuchtung, und war eine eben fo beredte Raftellanin als neugierige Fragerin nach allem, was Jene schon anders warts gefehen hatten. Inbeg murbe eine Auchtige Mahlzeit berumgereicht, die hinzugetommenen eilen weiter, und wollen sich burch einige von der Gefellschaft verftarten. Dies aber ließ Eduard nicht zu; sie mußten, sagte er, noch lange bei einander bleiben, und überdies werde Josef noch ganz sicher erwartet, der auch das Bersprechen erhalten hatte, er solle sie noch Alle finden.

Als nun jene sich wieder entfernt hatzen, sagte Ernst, Gut, wenn es denn beschloss sen ift, daß wir noch die Nacht hier erwarzten wollen im Gespräch und bei den Glassern: so meine ich, wir sind den Frauen eine Erwiederung schuldig, damit sie auch um so williger bei uns bleiben. Zwar das Erzäh, sen ist nicht die Gabe der Männer, und ich wußte am wenigsten wie ich mir seihst so etwas aumuthen sollte. Aber was meint Ihr Braunde, wenn wir nach englischer Weise, nm nicht zu sagen nach griechtscher und die und doch auch nicht ganz srend ist, einen

Gegenftand mabiten, über welchen Jebem oblage etwas zu fagen. Und zwar einen folschen und fo, bag wir babei bie Gegenwart ber Grauen in teinem Sinne vergeffen, fopdern es für das Schönfte achten, von ihnen verstanden und gelobt ju werben. Dem fimmten Alle bei, und die Grauen freuten fich, weil fie bergleichen lange nicht gehört hatten. - Bohl, fprach Leonbardt, wenn Ihr mit folder Theilnahme in den Borfchiag singehet, fo folltet ihr auch aufgeben, worde ber wit zu reben haben, damit nicht unsere Ungeschittheit etwas allzu fernes ober gleiche autiges ergreife. Wenn bie Unbern berfels ben Meinung find, fagte Friederite, fo muns fche ich nur es dir nicht allzusehr zum Bers bruß zu thun, wenn ich das Fest selbst in Borfchlag bringe, welches uns hier verfame mels balt. Dat es bech fo viele Seiten, bag Beber es verheuelichen fann, wie er am liebe

fen will. - Miemmub feite fich bagegen, und Erneftine bemertte, jedes andere marbe doch fremd sein und gleichsam den Abend gerftoren. - Bolan benn, fagte Leonhardt, nach unferer Gewohnheit werbe ich, als ber 3angfte, mich nicht weigeen burfen, anch ber etfte gu fein. Und ich bin es um fo lieber, theils weil die unvallkommene Rebe fo am leichtesten von einer beffern verweht wird; theils weit ich fo am ficherften bie Kreube genieße, einem Unbern ben erften Gebenten vorweggunehmen. Bumal, feste er lacheins bingu, Ence Anordnung bie Angahf ber Mitirebenden auf eine unfichtbare Beife verboy: pett. Denn ihr werbet morgen bie Rirchen fdwerlich verfaumen, und es wirde boch mehr uns jum Berbruß gereichen, als jenen Mannern jur greube, Ench aber vielleicht . am meiften gur Langeweife, wenn 3fr bort wieder das namliche gu hoven hattet. Das

ı

ans bald eine Frage, ob dies ober jenes beforet fei, bald ein neuer Gebante ju einer flet nen Kreube. Luftigkeit oder Muthwillen war freilich eigentlich in feinem, allein bas ift auch aberhaupt nicht ihre Art. Rirgends aber wurde bas Sinnige und Bedentfame vermifit, die ruhige Anmuth die alle ihre Handlungen bezeichnet. Ich weiß noch, als ich ihr einmal faft mifbilligend meine Bewunderung außerte, baf fie mir fagte, Gutes Rind, es giebt tel: nen fconeren und auch feinen ichielicheren Rahmen um einen großen Schmerz, als eine Rette von fleinen Freuden, die man Undern bereitet. Go ift bann alles in ber Raffung, in der es zeitlebene bleiben fann, und warum follte man nicht gleich in dieser sein wollen? In Allem was die Beit verwifcht, und bas thut fie doch allem Softigen und Ginfeitigen, ift auch etwas Unreines. Wenige Tage vor Beihnachten fonnte man ihr einen innern

Rampf anmerten. Ste faft allein hatte fich immer noch nicht von bem hoffnungelofen Buffande bes Rindes überzeugt. 31 hatte fein Ausfehn und feine Schwäche fie befondere ergriffen. Das Bild bes Todes fand auf einmal gang bestimmt vor ihr. Lief in fich gefehrt ging fie wol eine Stunde mit allen Beichen ber innerften Bewegung, bas Rind in dem Arme, auf und nieber. Dann fah fie es eine Beile mit einem wehmuthig erheiterten Geficht wie jum legtenmal an, beugte fich gu einem langen Ruß auf feine Stirne nieber, reichte mir bann geftarft und muthig die Band, und fagte, Mun habe ich es überfianden, liebe Freundin! 3ch babe ben fleinen Engel bem himmel wiedergege, ben, von bem er gefommen ift; ich febe num ruhig feiner Anflbfung entgegen, ruhig und gewiß; ja ich fann wunfchen, ihn balb verfcheiben gu feben, bamit bie Beichen des

Somergens und ber Berftorung mir bas Engelsbild nicht truben, bas fich tief und fur immer meinem Gemuth eingeprägt hat. Am Morgen des Festabends versammelte fie die Rinder um fich und fragte fie, ob fie heute ibr Reft feiern wollten, es mare alles bercitet und hinge gang von ihnen ab; oder ob fie marten wollten, bis Conard begraben und die erfte Stille und ber erfte Schmerz vorüber mare. Sie außerten einmuthig, daß fie fich boch an nichts freuen tonnten; aber ber fleine Bruder lebe ja noch; und konne auch wol nicht fterben. Nachmittag übergab mir Char: lotte bas Rind und legte fich gur Ruhe, und indem fie einen langen erquiffenden Schlaf schlief, aus bem ich mir vorgenommen hatte fie nicht zu wetten, was auch geschehen mochte, entstand in bem fast schon sterbenden Rorper unter heftigen Rrampfen, die ich für die legten bielt, eine Rrifie, die dem herbeis

geholten Arate angleich das Uebel und bie Beilung verrieth. Rach einer Stunde befand nich das Rind auffallend beffer, und man fah beutlich, daß, ce auf bem Wege ber Genefung fei. Eilig ichmutten die Rinder das Bimmer und bas lager bes Rleinen festlich aus. Die Mutter trat herein, und glaubte mir wollten ibr nur den Anbliff der Leiche verschonern. Das erfte Lacheln bes Rindes ichimmerte ihr entgegen, ale fie auf fein Lager bliffte; wie eine icon halb erftorbene Knofpe, die fich nach einem wohlthätigen Regen wieder hebt und sich aufschließen will, fo schien es ihr unter den Blumen bervor. Wenn es feine trugerifche Soffnung ift, fagte fie, uns MUc umarmend, nachdem fie den Bergang vernoms men hatte, so ift es eine andere Bicderges burt, ale die ich erwartet hatte. 3ch hatte gehofft und gebetet, fuhr fie fort, daß das Rind fich in diesen festlichen Lagen aus dem

irbifden Leben erheben mochte. Es rabrte mich wehmuthig und verfüßend, einen Engel jum himmet ju fenden, ju ber Beit, wo wir die Sendung bes größten auf Die Erbe feiern. Mnn kommen mir beibe zugleich unmittelbar von Gott gefchenft. Im Sefte ber Biebergeburt der Welt wird mir der Liebling meis nes Bergens zu einem nenen Leben geboren. Ja er tebt, es ift fein 3meifel baran, fagte fie, indem fie fich zu ihm therbog und doch faum magte ibn ju berabren, und feiner Sand ihre Lippe aufzudruden. Bleibe et anch fo ein Engel, fagte fie nach einer Beile, gelaus tert durch die Schmerzen, wie burch ben Tod hindurchgedrungen and zu einem hoher ren Leben geheiligt. Er ift mir ein vorgüge tiches Gnabengeschent, ein himmlisches Rint, weil ich ihn schon dem himmet geweiht batte. - Raroline mußte noch manches genauer ers jablen von diefer Geschichte sowol, als von

ber beerlichen feltenen Gran, ber fie mit eis ner : befonders frommen Berebenna mgethan ift. Leomharbt hörte mit einem gang eine: nen Intereffe an, und murbe faft verbrieflich. als Ernft ibit fragte; aber findest bu nicht and hier wieber bas Borice? aleichsam eine umaefeinte Maria, die mit dem tiefften Mutterleiben, mit bem Stabatmater anfangt, und mit der Arende au dem gottlichen Kinde ens diat? - Ober und nicht umgefehnt, fagte Erneftine. Denn Mariens Gemers mußte doch verschwinden in dem Gefühl der gottlie den Große und herrlichkeit ihres Gebnes: fe wie ibr auf ber andern Beite von Anbes einer an bei ihren: Glauben und ihren Soffe unngen alles, was ihm außerlich begegnete, nur als Leiben als Entauferung erfcheinen former.

hier wurde das weitere Gefprach unters

einigen Befannten, die theils felbft feinem. bestimmten Kreise angehörten, theils in uns fetem Sinne ihre eigne Preude fcneller er: schopft hatten, und nun umberzogen um bie und da ju ichauen, wie man fich erfreut und beschenkt habe. Um willfommnere Buschauer su fenn, und auch überall einen freundlichen Cicerone zu finden, fundigten fie fich als Beibnachtefnechte an, und theilten die aus. erlefenften Rleinigfeiten fur ben Gaumen uns ter Rinder und Madden aus. Sofie murbe fcon mit bem gewöhnlichen Ceremoniel, erft. nach der Artigfeit der Rinder gu fragen, verfcont, und gab fich dafur den Antommtins den febr flint und gefällig ber. Sie ernen, erte ichnell die Erleuchtung, und war eine eben fo beredte Raftellauin als neugierige Fragerin nach allem, mas Jene icon anders warts gesehen batten. Indes murbe eine Auchtige Mahlzeit herumgereicht, die hingugetommenen eilten weiter, und wollten sich burch einige von der Gefellschaft verftarten. Dies aber ließ Eduard nicht zu; sie mußten, sagte er, noch lange bei einander bleiben, und aberdies werde Josef noch ganz sicher erwartet, der auch das Bersprechen erhalten hatte, er solle sie noch Alle finden.

Als nun jene sich wieder entfernt hatzen, sagte Ernst, Gut, wenn es denn beschlosz sen ift, daß wir noch die Nacht hier erwarzten wollen im Gespräch und bei den Gläsfern: so meine ich, wir sind den Frauen eine Erwiederung schuldig, damit sie auch um so williger bei uns bleiben. Zwar das Erzähzlen ist nicht die Gabe der Männer, und ich wäste am wenigsten wie ich mir selbst so etz was anmuthen sollte. Aber was meint Ihr Fraunde, wenn wir nach englischer Weise, nm nicht zu sagen nach griechsticher und die und doch auch nicht ganz fremd ist, einen

Gegenftand mabiten, über welchen Jebem oblage etwas ju fagen. Und gwar einen folden und fo, bag wir babei bie Gegenwart der Rrauen in feinem Sinne vergeffen, fondern es für das Schönfte achten, von ihnen nerstanden und gelobt ju werden. fimmten Alle bei, und die Frauen freuten fich, weil ste dergleichen lange nicht gehört hatten. - Bohl, fprach Leonhardt, wenn Ihr mit folder Theilnahme in ben Borfchlag singehet, fo folltet ihr auch aufgeben, words ber wir zu reben haben, damit nicht unfere Ungeschiftheit etwas allzu fernes ober gleiche guttiges ergreife. Wenn bie Andern berfele ben Meinung find, fagte Friederife, fo munfiche ich nur es dir nicht allzusehr zum Berdruß zu thun, wenn ich das Fest selbst in Borichlag bringe, welches uns hier verfame mels balt. Bat es bech fo viele Seiten, daß Jeber es verheutlichen fann, wie er am liebe

ffen will. - Memund fegte fich bagegen, und Erneftine bemertte, jebes andere marpe doch fremd fein und gleichsam ben Abend gerfteren. - Bolan benn, fagte Leonhardt, nach unferer Gewohnheit werbe ich, als ber Jangfte, mich nicht weigern burfen, auch ber etfte zu fein. And ich bin es um fo lieber, theils weil die unvallkommene Rede fo am leichtesten von einer bessern verweht wird; theils weit ich fo am ficherften bie Rreube genieße, einem Andern ben erften Gebanten vorwegzunehmen. Zumal, fezte er lacheins bingu, Enre Anordnung die Angahf ber Milisebenden auf eine unfichtbare Beile: verdop: pott. Denn ihr werbet morgen bie Rirchen idwerlich verfaumen, und es warde boch mehr ums jum Berbruß gereichen, als jenen Dannern jur Freude, Euch aber vielleicht am meisten zur Langeweile, wenn Ihr bort wieder das nämliche zu hoven hattet. Das

rum will ich mich auch von biefer Bahn fo weit als möglich entfernen, und meine Rede fo anheben:

Berherrlichen und preisen fann man je: bes auf eine zwiefache Beife; einmal, indem man es lobt, ich meine feine Art und innere Natur als gut anerkennt und barftellt, bann aber wiederum, indem man es ruhmt, das heißt seine Trefflichfeit und Wollfommenheit in feiner Urt herausbebt. Das erfte nun mage babin gestellt ober Undern überlaffen pleiben, das Fest als folches überhaupt gu loben, in wiefern es gut fei, bag durch gemiffe au bestimmten Zeiten wiederfehrende Bandlungen und Gebrauche bas Andenfen großer Begebenheiten gefichert und erhalten merde. Sollen aber Sefte fein, und ift ber erfte Ursprung des Chriftenthums für etwas Großes und Wichtiges ju achten: fo fann Miemand laugnen, daß diefes Fest ber Beibe

nacht ein bewundernswürdiges Fest ift; fo vollkommen erreicht es feinen 3mett, und uns ter fo fdwierigen Bebingungen. Denn menn man fagen wollte, bas Andenten an die Be: burt des Erlofers werde weit mehr burch die Schrift erhalten und durch den Unterricht im Chriftenthum überhaupt ale durch bas Fest; fo mochte ich biefes laugnen. Remlich wir Gebildetern zwar, fo meine ich, hatten vielleicht an jenem genug, feinesweges aber ber große Saufen des ungebildeten Bolfes. Bielmehr nicht zu gedenken der edmifchen Rirche, mo ihnen die Schrift wenig ober gar nicht in die Sand gegeben wird, fondern nur auf die Unfrigen Rufficht genommen, fo ift ja offenbar, wie wenig auch diese geneigt find, die Bibet zu lefen, ober auch fabig, fie im Zufammenhang zu verfteben. lind was davon ihrem Gedachtniß eingeprägt wird beim Unterricht, bas find weit mehr bie Beweise

einzeiner Bage, als bie Gefchichte; fo wie wiederum aus der Geschichte auf diefem Bege weit mehr der Tod des Erlosers wurde ins Andenken gebracht werben, und aus seinem Leben das mas im einzelnen nachahmungsfår big und lehrhaft ift; als fein erfter Eintritt in die Belt. Ja and in Beziehung auf bas Leben des Eribsers mochte ich behaupten, daß die Leichtigkeit mit welcher wir an die von ihm verrichteten Wunder glauben ihren Grund gang vorzäglich hat in unserm Feste und den Einbruffen bie es bervorbringt. Denn bag ber Glaube an das Bunderbare vielmehr auf folche Beise entsteht als burch Bengnif oder Lehre, ift offenbar. Oder mo: her fommt es, daß ber gemeine fatholische Christ so viel an bas abgeschmatte grenzendes wunderbare glaubt von feinen Beiligen, aber fich boch nicht entschließen murbe ahnliches zu olauben, wie ahnlich man es ihm auch

darfiellen mochte, von Merfonen aus einem fremben religiblen aber gofchichtlichen Rreife, anmal boch auch bie Bunber jener heiligen mit den Wahrheiten und Anweisungen bes drillichen Glaubens aut nicht ausammenhannen? Er glaubt bas alles eben ben Reften, die ben Beiligen ju Chren begangen werben; denn indem burch diese was in der blogen Gridblung aat feine überrebende Kraft aus: üben murbe, in Borbindung tritt mit einer finulich fraftigen Gegenwart, befommt es eine Saltung und befestigt fich immer wieder aufs neue im Gemuth. Bie benn auch im 21: terthum gar vielerlei munberhares aus grauer Borgeit fich porghalich auf Diefe Beife erbniten hat und geglaubt worden ift burth Refe, auch foldes, movon Geschichtschreiber und Dichter wenig ober nichts sagen. Ja so viel fraftiger ift die Sandlung ju diesem 3weff ats bas Bort, daß nicht selten um festlicher

Sandlungen und Gebrinche willen, wenn ihre mahre Bebentung verloren gegangen mar, falfche Geschichten find nicht nur erdichtet Tondern auch geglaubt worden. Sben so auch umgekehrt, wie wir ja folche Beispiele in ber driftlichen Rirche felbft haben, wenn man Fabeln ersonnen hat um das Wunderbare noch mehr zu baufen: fo find diese erst recht geglaubt worden, wenn man ihnen Feste, wie Maria himmelfahrt ein foldes ift, geweihet hat. Wenn fich also das Bolk so viel mehr an Sandlungen und Gebrauche halt als an Erzählung und Lehre: so haben wir alle Urfache ju glauben, daß jumal unter uns denn in der fatholischen Rirche fommt dem noch alles was fich auf die Maria bezieht, weil fie ja immer Jungfrau begrußt wird, ju Buffe - der Glaube an das Bunberbare bei der Erscheinung des Erlofers gang por: züglich an unserm Refte und feinen lieblichen

Bebrituchen haftet. Diefes alfo und alles was daran bangt, ift bas Berbienft um beswillen ich zuerft unfer Reft rubme und preife. Bas ich aber ferner gesagt, biefe Erinnerung fei besonders schwierig zu erhalten gewesen, und beshalb bas Berbienft noch um fe gra: fer, bas meine ich fo. Je mehr man aber: haupt von einem Gegenftande weiß, um befto bestimmter und bedeutsamer läßt er fich auch darftellen, und je nothwendiger er mit bem Gegenwärtigen zusammenhangt, um befto leichter wird jebe Beranftaltung, welche an ihn erinnern foll. Diefes aber fehlt wie mir scheint gar fehr bei allem mas gur erften Ces Scheinung Chrifti gehort. Denn das Chriftenthum will ich allerdings als eine ftarte und traftige Gegenwart gelten laffen; aber die irdische perfonliche Thatigfeit Chrifti scheint mir weit weniger bamit gufammengubangen, als von ben Reiften mehr angenommen als

geglaubt wird. Bas nemlich die auf ihm beruhende Berfdhnung unfere Geschlechtes betrifft, diefe Emipfen wir ja Alle erft an feis nen Tod; und wenn es gleich hiebei, wie ich denke mehr auf einen ewigen Rathichluß Gots tes antommt, als auf eine bestimmte einzelne Thatfache, und wir deshalb diefe Ideen lieber nicht an einen bestimmten Moment fnupfen, fondern fie über die zeitliche Geschichte des Erlofens hinausbeben und symbolisch halten follten: so ift doch naturlich, daß diese 3bee des Andenkens sowol des Todes Christi, wels der das Beichen der vollbrachten Berfohnung mar, als auch feiner Auferstehung als Bewährung deffelben auf ewig unter ben Glans bigen befestigen mußte. Die leztere mar auch deshalb der hauptgegenftand der ersten Bertundigung, und der Grund auf den die Rirche gebaut murde,. so daß es vielleicht nicht nothig gewesen mare ihr Undenten auch burch

bie sonntagliche Feier beständig gir wieberho. len. Betrachten wir aber, abgesehen von ber Ibee ber Berfohnung, Die menschliche Tha: tigfeit Chrifti, beren Gehalt boch mir gu fuchen ift in der Bertundigung feiner Lehre und in der Stiftung der driftlichen Gemein-:fchaft: fo ift es munberbar wie flein ber Un: theil ift, ben man ihm mit Recht guschreiben fann an der gegenwartigen Beftalt des Chris ftenthume. Bedenket nur wie menig von ber Lehre sowol als den Ginrichtungen man auf ihn felbst gurutführen tann, fondern bei weitem das Meifte ift underen und fpateren : Urfprungs! Go febr, bag menn man fich als Glieder einer Reihe denft Johannes den Borlaufer, Chriftus, die Apostel mit Ginfchluß des Spatlings, bann die erften Bater, man gestehen muß, das zweite ftebe nicht in ber Mitte zwifchen dem erften und britten, fon: dern Chriftus jenem Johannes weit naber

ale bein Paulus. Ja es bietet amelbentid, ob Aberall nach Christi Willen eine fo in fic abgeschloffene und gufammenhaltende Rir. the fich bilden folite, ohne welche unfer jegie ges Chriftenthum, und mithin auch unfer Reft, bet Gegenftand meiner Rebe, fich gar nicht benten lift. Darum nun murbe and bas Leben Chrift fehr zurukgestellt in der Berkundigung, und wie ja bie Detften fest glauben nur theilmeife von untergeordneten Berfonen. Ja wenn man das eifrige Beftre: ben biefer Ergablungen bemerte Chriftum au bas alte Konigshaus bes jubifchen Bolles anzufnupfen, mas both, ob es fich fo verhalt ober nicht, gang unbebentent ift fur ben Stifter einer Beltreligion : fo muß man gefteben, es wurde auch nur auf untergeords nete Beife ergablt. Chriffi abernaturliche Beburt aber scheint noch weniger burch Er: gablungen allgemein verbreitet worben gu

fein, sonst Bunte es nicht zeitig so viele Chris ften gogeben haben, die ihn für einen natürlich erzengten Menfchen bieften, fo bag bie Mabre beit nur scheint durch unfer Sest aus dem Schutt hervorgegangen und wieder herrschend geworden, ju fein. Denn bie Ergahlung für fich warde im Streit ber verschiebenen Deis unngen nicht ausgereicht haben, indem Die Erjähler, wenn fie auf diese Berfchiedenheit. feine Rufficht nahmen auch nichts ausrichten tounten, wenn aber, bann gewissermaßen selbst wieder aus Bengen und Berichterfattern in Parteien vermandelt murben. Denn diefe Berschiedenheit ift so arof. daß wie man es nennen will, jebe Machricht ober jebe Ber hauptung die audene aufhebt. Oder taun jemand die Auferstehung behanpten, ohne daß er jedem frei ftellen muß, ben Sod für une geschehen zu erklären? welches jo nichts anders beißen kann, als daß die spätere Thate

fache die Meinung fur faffth ernort, welche man von ber frubern gefaßt hatte. Eben fo macht wieberum die himmelfahrt Cheifti gewissermaßen die Wahrheit feines Lebens vers bachtig. Denn bas Leben gebort bem Das neten an, und mas fich von demfelben trens nen lagt, tann gar nicht in einem lebenbis gen Zusammenhang mit ihm gestanden bas ben. Eben fo wenig bleibt übrig, wenn man die Meinung berer, die Chrifto einen mahren Leib, oder derer die ihm eine mahre menschi liche Seele absprechen, mit der Deinung berienigen aufammenftellt, welche ihm gegentheils die mahre Gottheit ober überhaupt das Ucs bermenschliche nicht beilegen wollen. Ja wenn man bedenft, daß baruber geftritten wird, ob er noch fest nur auf eine geistige und gottliche, oder außerdem auch auf eine leibliche und sinnliche Beife gegenwartig fei auf Erben: fo fann man leicht beibe Dars

telen- darauf führen, ihr gemeinschaftlither verborgener Ginn fet ber, baß Chriftus ches dem nicht auf eine andere und eigentlichere Urt jugegen gemesen sel und gelebt habe auf Erben und unter ben Geinigen, ale auch jest noch. Ruti bas erfahrungsmäßige und gefchichtliche von bem perfonlichen Dafein Christi ift burch die Berichiebenheit der Meinungen und Lehren fo fcmankend geworben, daß wenn wefer Reft vorzüglich als der Grund bes gleichmäßig erhaftenen Glaubens angufes ben ift, es dadurch um so mehr verherrlicht wird, und eine Rraft beweiset, die nahe an Bas oben Erwähnte gränzt, daß wemlich durch fotche Gebrauche bisweilen die Geschichte felbft erft gemacht worben. Bas aber babei am meiften gu bewundern ift, und uns gum Bors bilde zugleich und zur Beschamung fur vieles Andere bienen fann, ift diefes, bag offenbar bas Beft fetbit feine Geltung größtentheils

dem Umftande verbantt, daß es in die Saite fer eingeführt worden und unter bie Kinder-Dort nemlich follten mir Debreres befestigen. was mus werth und bailig ift, und als Bocr murf und ables Zeichen ausehn, bas mir es nicht thun. Diefes alfo wenigftens mollen: wir fosthalten, wie es uns überliefert worbenift: und je weniger wir wiffen, worin bie wunderhaue Knaft liegt, um defto weniger auch mur bas Mindefte baran andern. Mir weniastens ift auch das Kleinste danon bedens tungsvoll. Denn wie ein Kind der Baunte gegenstand beffelben ift, fo find es auch bier die Kinder vornehmlich, welche das Rest, und durch das Fest wiedernm das Ebristenthum selbst heben und tragen. Und wie die Racht die historische Wiege des Christenthums ift, fo wird auch bus Geburtsfeft beffelben in ber Nacht begangen; und die Rergen, mit benen es prangt, find gleichfam ber Etern aber ber

Berberge und ber Beiligenfchein, ohne wels chen man bas Rind nicht finden mirbe in ber Dunkelbeit bes Stolls, und in ber foul anbeftienton: Racht ber Geschichte. Und wie es: duntel if und zweifelhaft, was wir betommen haben an Chrift Person und von mem ; fo ift auch jene Sitte: Die ich aus ber lestern Erzählung Lennen leunte, die schönfte und ein meiften symbolische Art der Weiht nachtsgeschenke. Dies ift meine ehrliche Deis nung, auf welche ich Euch jest auffordere die Glaser ertonen zu laffen und fie auf ein emiges Forthefteben unferes Festes ju leeren; moffer ich: Enres Beifalls fo gewiß bin ... daß ich hoffe; badurch alles gut ju machen und obsemafchen, was Euch cima frevelhaft er schiemen ist in moiner Rebe.

Ann begreife ich, fagte Friederite, marum ur fich fo wenig per Webre gefest hat 999en amfene Anfgabe, ber ungläubige Schall, ba er im Ginne hatte fo gang gegen ihren eigentlichen Sien gu reben. Ich mochte barauf beingeni, daß er in namhafte Strafe ge: nommen wurde; zumal gerade ich die Aufgabe ausgesprochen habe, und man wol fagen fann, er habe mich lacherlich gemacht Burch feine Art ber Ausfahrung. - Du haft wol Recht, fagte Couard, aber es mocite fchwer fein, ihm beizukommen: benn er hat fich recht sachwalterisch vorgesehen burch feine Erflarung, und burch bie Art, wie er bas Berabfezende zufammengeflochten mit der 266 litht des Erhebens, die er boch an die Spige ftellen mußte. Gich fachwalterifch vorfehn, fagte Leonhardt, ift wol nichts Uebles, und warim foll ich nicht jebe Gelegenheit mahr nehmen, mich in ben erlaubten und anftans bigen Theilen meiner Runft zu uben. Ues berdies durfte ich boch ben Prauen nicht wie berfprecien, und fie konnten fich michte beffes

tes ober anderes verfehen gut ber Benkungs art, die ich offen gening betenne. Mein fachwalterisch verfähren habe ich ubrigens har nicht, da ich ja nicht einmal die fleinfte Gunft. bewerbung an die Richterinism angebracht in ber Rebe. — Much bas Zengniß muß man dir geben, fagte Ernft, baß bu une Bieles erlaffen, mas noch ware anguführen gewefen; es sei nun, daß es bir nicht bei ber Hand gewesen, ober bag bu es unterläffen, um ble Beit ju schonen und um nicht zu gelehet mit unverftandlich vor ben Frauen gu reben. -Ich meines Thefis, fagte Erneffine, wollte thn' auch fcon loben; wie reblich er barin Bort gehalten, was er verfptich, fich moge lichft von bem entfernt ju halten, mas wit vielleicht morgen an den offentlitheit Anbaches orten boren tonitten! - Wolan benn, fagte Raroline, wenn es nicht moglich ift, ion ger rabezu vor Gericht gin glebn, fo wird es bare

auf ansommen ihn zu wiberlagen. .. Und wo id nicht irre, fieht es an bir, Eruft, ju res ben, und die Chre unsever Aufgabe gu retten. - 3th gedente, fagte Ernft, bas leate an thun, cone das erfte; und vermöchte auch meines Theils wicht beides mit einander ju verbinden. Sondern die Biberfegung marbe mich abzieben zu anderen Gegenftanden, und ich könnte dann seicht straffällig werben. Unch ist dem an freies zusammenhangendes Bleben Ungewöhnten nichts schwerer, als ba: bei ber Gebantenreibe eines Andern zu folgen. Was ich fagen will, hub er nun seine Mede an, davon mußte ich nicht gu unterfcheiden the du sprachst, Leonhardt, ob es ein Loben fei, ober ein Ruhmen. Jest aber weiß ich, daß es nach beiner ABeife ein Ruhmen ift. Deun auch ich will bas Fest preisen als ein nortrefliches in feiner Art. Das Loben ober, daß die Art und ber Bogeiff feloft anch

etwas Gutes fet, will ich micht, wie bu es thateff, babingeftellt fein laffen, fondern viel. mehr es voransstzen. Dur bag beine Ertike rung eines Feftes mir nicht genügt, wie fit benn überhaupt nur fur bein Beburfnif eine gerichtet einfeltig mar; meines aber ift ein anderes, und ich bebaef ber anderen Geite. Du nemlich fabest nur darauf, daß jedes geft ein Gedachtnig ift von irgend efwas; mit aber liegt batan, von mas? Demnach fage ich, daß nur zu deffen Gedachtniß ein Reft gestiftet wird, burch beffen Boeffellung eine gewiffe Gemathefimning und Gefinnung in ben Denschen fann aufgeregt werben; und baß dieses in dem gangen Bebiet einer foli then Unordning und in einem lebhaften Grade erfolge, durin besteht eines jeben Rei ftes Bortrefflichfeit. Die Stimmung aber, welche unser Fest hetvorbringen foff, ift bie Freude; und daß es diefe weit verbreitet and

sebhaft gregt , liegt fo flar bor Augen , daß nichts bariber zu fagen mare, als mas Jeber felbft fight. Mur dies eine ift die Schwieelateit, welche ich zu beseitigen babe, baß man fagen tounte, es fei teinesweges das eigent: Uche und mefentliche bes Festes, mas diefe Birtung thut, fondern nur das Bufallige, nemlich die Geschenke, welche gegeben und genommen werben. Bie unrichtig nun bie: fes ift, muß bier doch gezeigt werden. Denn gebet den Rindern daffelbine ju einer andern Beit: fo werdet 3br nicht den Schatten eis ner Beibnachtefreude damit hervorloften, bis Ihr etwa auf den entgegengefesten Puntt tommt, nemlich ben, wo ihr besonderes perfonliches Fest gefeiert wird. Mit Recht glaube ich, neume ich dies einen entgegengeseiten Punft, und gewiß wird Riemand laugnen, baß die Geburtstagsfrende einen gang andern Charafter hat, ale die Beihnachtefreude, jene

gang bie Innigfeit, bie bas Befchloffenfein in einem bestimmten Berbaltnif jergengt, biefe gang bas Feuer und bie raffte Bemegfichfeit eines weitverbreiteten allgemeinen Goffbig. Sieraus geht nun hervor, daß tojneswages die Geschenke an fich fetbst bas Erfreuenbe find, sondern nur weil fcon ein Grund ba ift fich zu freuen wird auch geschenkt, und so verbreitet fich das Eigenthumliche ber Beibe nachtefreude, welches eben in biefer großen Allgemeinheit besteht, freilich auch auf die Gefchenke, fo daß in einem großen Theil ber Christenheit, so weit die schone afte Sitte noch reicht, Jeder mit bem Bubereiten eines Gies schenkes beschäftigt ift; und in diefem Bee wußtsein liegt ein großer Theil bes Zaubers, welcher fich Aller bemachtigt. Dentt euch, daß eine einzelne Familie diefen Gebrauch fest hielte, mahrend alle Undern an demfelben Orte ihn schon hatten fahren laffen; so marbe

ber Gindruck bei weitem nicht mehr beifelbe fein. Aber bas gemeinfame Bereben Bielet, bas Arbeiten in bie Bette auf die bestimmte feffliche Stunde, und draugen der Allen of: Tetie und far eine große Menge berechnete Ebriffmartt, ber fich in jebem Befchent abs spiegelt mit seiner Erlenchtung, die wie fchim: mernbe Sternchen auf ber Erbe umber glangt in ber Binternacht, bag ber himmel bavon widerscheint, bas giebt ben Gaben ihren ei: genthamlichen Berth. Und was fo allgemein iff. kann icon um beswillen nicht willfuhrs Ha erfonnen ober verabredet worden fein, fondern es muß einen gemeinschaftlichen in: neren Grund haben, fonft tonnte es weder fo gleichmäßige Wirfung thun, noch auch überbaupt fortbefteben, wie wir ja an vielen neberen Berfuchen gur Benuge gefehn haben. Diefer innere Grund aber tann tein anderer feint, als bag bie Erscheinung bes Eribfers

die Quelle aller anbern Juende in der drift. lichen Belt ift, meshalb nichts anderes verbienen fann eben fo gefeiert gu werben. Denn Einige freilich, an welche iich nicht erinnern fann ohne fie jugleich beshalb angutlagen, haben die allgemeine Frande von diesem Reft wegverlegt auf Menjahr; auf den Tag an meldem vormanmeife ber Bechfel und Gegenfag in ber Zeit vorgeffellt wird. Denn wenn auch Biele bierin nur unverftandiger. weise gefoigt find, und es ungerecht mare ju behaupten, daß überall wo man fich ju Reugighr beschenft fatt Beihmebren, wenig In: theil genommen werbe an bem eigentlich driftlichen in unferem Leben: fo bange boch biefe abweichende Sitte offenbar genug mit einer folchen Burntfegung gufammen, und es geziemt vorzüglich denen, welche ber innern & haltung; ermangelnd nur in biefem Bechfel leben, fich auch ben Zag jum befondern Freue

bentage gu, machen , melder ber Einenerung pes Perganglichen geweihet ift. Ihr uns Indere aber, die mir bem Wechfel ber Beit gwar and untermorfen find, aber nicht in dem verganglichen zu leben begehren, bleibt ble Geburt bes Erfbfers das einzige allgemeine Frendenfeft, weil es nemfich fur uns tein ans deres Princip ber Prenbe giebt, als die Erlosung, in der Entwittung von dieser wiederum die Gebiert bes gattlichen Rinbes ber erfte helle Punt ift, nach welchem wir teines anberen warten und unfere Rreube noch langer perschieben fonnen. Daber bat auch fein befonderes Seft mit diefem allgemeinen eine folche Aehnlichkeit, als bas ber Kindertaufe, durch welche ben Rleinen bas Princip ber Freude in bem gottlichen Rinde angeeignet wird. Und daber ber besondere Reis jewer anmuthigen Erzählung, in welcher uns boides vereinigt ericbien. Ja, Leonhardt, mir mos

'aen uns ankellen wie wir immer wollen, bier ift fein Entrimmen. Das Leben und die Freude ber urforunglichen Maint, wo jene Gegenfage dar nicht vortommen amifchen der Enschei, nung und bem Wefen, ber Beit und ber Ewigfeit, ift nicht bie unfrige. Und bachten wir uns diefes in Einem, fo bachten wir uns eben biefen als Eribfer, und er mußte uns anfangen als ein abitliches Rind. Bir felbft bingegen beginnen mit bem Zwichpalt, und gelangen erft gur beboreinftiemmung burch bie Eridfung, die eben nichts anderes if, als die Aufhebung jener Begenfage, nub eben bedhalb nur von bem ausgehen tann, für den ffe nicht erft durften aufgewoben werben. Bewiß, bas wird Niemant langnen, bies if bie eigentliche Matur biefes Reffes, bag wir uns des innerften Geundes und ber uner Abonflichen Rraft eines neuen ungetrabten Lebens bewirft werden, daß wir in dem er

iften Reime beffelben jugleich feine schonfte Bluthe, ja feine hochfte Bollenbung anschauen. Bie unbewußt es auch in Bielen fei, in nichts anderes läßt sich bas wunderbare Ges Fuhl auflofen, als in biefe zusammengedrangte Anschauung einer neuen Welt. Diefe ergreift einen Jeben, und ber Urheber berfelben wird in taufend Bildern auf die verschiedenste Weise bargestellt, 'als bie aufgehende wieberfebrende Sonne, als ber Fruhling des Beiftes, als ber Ronig eines befferen Reiches, als der treuefte Gotterbote, als der lieblichfte Friedensfürft. Und fo tomme ich doch dagu, Leonhardt, bich ju widerlegen eben indem ich bir beiftimme; und die verschiedenen Anfichten, von welchen wir ausgegangen find, vergleichend gusammenftelle. : Dogen die historis fthen Guren: feines Lebens, wenn man die Sache in einem niedrigeren Sinne fritisch betrachtet, noch fo ungureichend fein; das Feft

hangt nicht baran, fondern wie an ber Rothe wendigfeit eines Geldfers, fo at ber Erfabrung eines gesteigerten Daseins, welches auf teinen andern Anfang als diefen jurutjuführen ift. Roch weniger Spuren findeft bu oft von bem Raben, an welchen man eine Krpftallisation Bat anfchießen laffen, aber auch die fleinfte reicht hin um Dir ju beweifen, bag er ba mar. Go ift es auch wietlich Chriftus gemes fen, beffen Ungiehungetraften biefe nege Bele ihre Gestaltung verbanft, und wer, wie bu boch auch geneigt bift, bas: Cheiftenthum far eine fraftige Gegenwart anerfennt, für Die große Rorm bes wenen Lebens, ber beilinet biefes Fest, nicht wie man bas Unverftanbene nicht an verlegen magt, fondern inbem er es vollkommen verfteht, auch alles eingelne bare in, die Gefchenke und bie Rinder die Dacht und das Richt. Und mit biefer fleinen Berg beffering, von ber ich wänfiche, daß fie auch

auf answennen ihn zu wiederlagen. Und wo ih nicht irre, sieht es an die, Erust, zu readen, und die Ehre unswere Ausgabe zu retten.

Ich gedaute, sagte Erust, das lezte zu thun, ohne den erstez und vermöchte auch weines Ahells nicht beides mit einander zu verbinden. Somdern die Widerlegung wurde wich abziehen zu anderen Gegenständen, und ihr tönnte dann seich straffüllig werden. Anch ist dem an swied zusammenhangendes Kieden Ungewöhnten nichts schwerer, als das bei der Gedankenreihe eines Andern zu solgen.

Wede an, davon muste ich nicht zu untersichten ehr da sprachft, Leanhardt, ob as ein Loben sei, oder ein Ruhmen. Jest aber weiß ich, daß es nach deiner Weise ein Ruhmen ich, Denn auch ich will das Fest preisen als ein nortressiches in seiner Art. Das Loben aber, daß die Art und der Bogetsf selost auch

etwas Gutes fel, will ich nicht, wie bu es thateff, babingefielle fein laffen, fondern viel. mehr es voransstzen. Rut bag beine Erfic. rung eines Reftes mir nicht genogt, wie fte benn überhaupt nur far bein Bebarfniß eine gerichtet einfeltig mar; meines aber ift ein anderes, und ich bebarf ber anderen Geite. Du nemilch faheft nur darauf, daß jedes geft ein Bedachenig ift von irgend efwas; mit aber liegt baran, von was? Demnach fage tch, daß nur gu beffen Gebachtniß ein Beft gestiftet wird, burch beffen Borffellung eine gewiffe Gemathsfilmufung und Gefinnung in ben Menschen fann aufgeregt werben; und baß biefes in dem gangen Gebiet einer foli wen Anordnung und in einem lebhaften Stade erfolge, darin besteht eines jeben Res ftes Bortrefflichfeit. Die Stimmung aber. welche unfer Fest herborbringen foll, ift die Areude: und daß es diese weit verbreitet und

lebhaft gregt, liegt so Har vor Augen, daß michts barüber zu fagen wäre, als was Jeber selbst ficht. Mur dies eine ift die Schwieeigfeit, welche ich ju befeitigen babe, baß man fagen tounte, es fei toinesweges bas eigent: liche und wesentliche bes Festes, was diese Birtung thut, fonbern nur bas Bufallige, nemlich die Geschenke, welche gegeben und genommen werben. Bie unrichtig nun biefes ift, muß hier boch gezeigt werden. Denn gebet den Rindern baffelbige ju einer andern Beit: fo werdet 3hr nicht den Schatten eis ner Beihnachtofreude damit hervorloffen, bis Ihr etwa auf den entgegengefesten Puntt fommt, nemlich ben, wo ihr besonderes perfonliches Fest gefeiert wird. Mit Recht glaube ich, neume ich dies einen entgegengesezten Puntt, und gewiß wird Riemand langnen, baß die Geburtstagefrende einen gang andern Charafter bat, ale die Beihnachtefreude, jene

gang die Innigfeit, die bas Beichloffenfein in einem bestimmten Berhaltnif erzengt, biefe gang bas Feuer und bie raffe Bewegfichfeit eines weitverbreiteten allgemeinen Gefible. Dieraus geht nun bervor, daß teinesweges die Geschenke an fich fetbst bas Erfrenenbe find, sondern nur weil fcon ein Grund ba ift fich ju freuen wird auch geschentt, und fo verbreitet fich das Eigenthumliche der Beile nachtefreude, welches eben in biefer großen Allgemeinheit besteht, freilich auch auf die Gefchenke, fo daß in einem großen Theil ber Christenheit, so weit die schone alte Sitte noch reicht, Jeber mit bem Bubereiten eines Gies schenkes beschäftigt ift; und in biefem Bee wußtsein liegt ein großer Theil bes Zaubers, welcher fich Aller bemachtigt. Dentt euch, daß eine einzelne Familie diefen Gebrauch fest hielte, mabrend alle Andern an demfelben Orte ihn schon hatten fahren laffen; fo murbe

ber Eindruck bei weitem nicht mehr beifetbe fein. Aber bas gemeinfame Bereben Bielet, bas Arbeiten in bie Bette auf Die bestimmte feftliche Stunde, und draugen der Mlen of: Tetie und for eine große Menge berechnete Ebriffmartt, ber fich in jebem Gefchent ab: spiegelt mit feiner Erlenchtung, die wie fchim: mernbe Sternchen auf ber Erbe umber glangt in ber Binternacht, bag ber himmel bavon widerscheint, bas giebt ben Gaben ihren ei: genthamlichen Berth. Und was fo allgemein If, kann icon um beswillen nicht willfuhrs Hai erfonnen oder verabredet worden fein, fondern es muß einen gemeinschaftlichen in: neren Grund haben, fonft konnte es weder fo gleichmäßige Birfung thun, noch auch über: haupt fortbefteben, wie wir ja an vielen neberen Berfuchen gur Genuge gefehn haben. Diefer innere Grund aber tann tein anderer feitt, als bag bie Erscheinung bes Erlofers

die Quelle aller andern Juende in der Griffe lichen Welt ift, meshalb nichts anderes verbienen fann eben fo gefeiert ju werben. Denn Einige freilich, an welche ich nicht erinnern fann ohne fie jugleich deshalb anzuflagen. haben die allgemeine Frande von diesem Reft wegverlegt auf Menjahr ;; auf ben Lag an meldem vorzugeweife ber Bechfel und Ges genfag in ber Beit, vorgestellt wird. Denn wenn auch Biele bierin nur unverftandiger, weise gefolgt find, und es ungerecht mare au behaupten, daß überall wo man fich gu Deus fahr beschenkt ftatt Beihunchten', wenig In: theil genommen werbe an bem eigentlich driftlichen in unferem Leben: fo hange boch biefe abmeichende Sitte offenbar genng mit einer folden Burutfejung jufammen , und es geziemt vorzuglich benen, welche ber innern Saltung: ermangelnb nur in biefem Bechfel leben, fich auch den Lag jum befondern Breu-

bentage gu moden melder ber Einenerung pes Perganglichen geweihet ift. Gir uns In: bere aber, bie mir bem Wechfel ber Beit gwar auch untermorfen find, aber nicht in bem verganglichen zu leben begehren, bleibt bie Geburt bes Eribfers bas einzige allgemeine Freudenfeft, weil es nemlich fur uns fein ans deres Princip ber Frende giebt, als die Erlofung, in ber Entwittung von diefer wieberum die Geburt bas gattlichen Rinbes ber erfte helle Puntt ift, nach welchem wir teines ans beren worten und unfere Preude noch langer verschieben fonnen. Daber bat auch fein befonderes Beft mit diefem allgemeinen eine folde Achnlichfeit, als bas ber Rindertaufe, durch melche ben Kleinen bas Princip ber Freude in dem gottlichen Kinde angeeignet wird. Und dober ber besondere Reig jemer anmuthigen Ergahlung, in welcher uns beibes vereinigt ericbien. Ja, Leonhardt, mir mos

'aen uns ankellen wie wir kunner wollen, bier M fein Entrinnen. Das Leben und bie Rreude ber urforunglichen Rainr, wo jene Gegenfage gar nicht vorfommen zwifchen ber Erfcheis nung und bem Wefen, ber Reit und ber Ewigkeit, ift nicht bie umfrige. Und bachten wir und diefes in Einem, fo bachten wir uns eben biefen als Eribfer, und er mußte uns anfangen als ein abetliches Rint. Wir felbst bingegen beginnen aut bem Bwichalt, und gelangen erft zur Webereinftimmung burch bie Eridfung, die eben nichts anderes ift, als die Aufhebung jener Gegenfage, und eben bed: halb nur von bem ausgehen kann, für den ffe nicht erft burften aufgewoben werben. Bewiß, bas wird Niemand laugnen, dies ift bie eigenniche Matur dieses Auffes, bag wir uns bes innerften Grundes und ber uner Adopflichen Rraft eines neuen ungetrabten Lebens bewußt werden, daß wir in dem er

Hen Reime beffelben zugleich feine schonfte Bluthe, ja feine bochfte Bollenbung anschauen. Bie unbewußt es auch in Bielen fei, in nichts anderes lagt fich bas munderbage Befühl anflofen, als in diese zusammengedrangte Unschauung einer neuen Welt. Diefe ergreift einen Jeben, und ber Urheber berfelben wird in taufend Bilbern auf die verschiedenste Weise bargestellt, als die aufgehende wiederfehrende Sonne , als der Fruhling des Geis ftes, ale der Konig eines befferen Reiches, als der trenefte Gotterbote, als der lieblichfte Friedensfürft. Und fo tomme ich boch bagu, Leonhardt, bich zu widerlegen eben indem ich dir beistimme, und die verschiedenen Anfichten, von welchen wir ausgegangen find, vergleichend zusammenstelle. Mogen die historis ichen Spuren: feines Lebens, wenn man die Sache in einem niedrigeren Sinne fritisch be: eachtet, noch fo ungureichend fein; das Feft

hangt nicht baran, fonbern wie an ber Rothe wendigfeit eines Etlofers, fo an ber Erfahrung eines gesteigerten Dafeins, welches auf feinen andern Anfang ale biefen gurufguführen ift. Roch weniger Spuren finbest bu oft von bem Kaden, an welchen man eine Krokallikation hat anschießen laffen, aber auch bie kleinfte reicht hin um Dir ju beweifen, bag er be war. ' Go ift es auch wietlich Chriftus gemes fen, beffen Ungiehungetraften biefe nege Bele ihre Gestaltung verbanft, und mer, wie bie boch auch geneigt bift, bas: Cheiftenthum far eine fraftige Gegenwart anertennt, für bie arofie Rorm bes nenen Lebens, der beiliget biefes Reft, nicht wie man bas Unverftandene nicht zu verlegen magt, fondern indem er es vollkommen verfteht, auch alles einzelne barin, die Gefchente und bie Rinder bie Racht und bas Licht. Und mit biefer fleinen Berg befferimg, von ber ich wankhe, daß fie auch

die gefallen moge, wiederhole ich deine Aufforderung, und wünsche oder vielmehr weiffuge dem schöden Jeste auf ewig die frohe Kindlichkeit, mit der es und jedesmal wiederkehrt, und Men die as feiern die rechte Frende an dem wiedergefundenen höheren Leben, aus welchen allein alle seine Lieblichkehren aushlühen.

Ich muß die abbitten Erußt, sigte Agenes. Ich hatte memlich gefünchtet, ich würde vich gar nicht verstehn; dem ist aber nicht so gewesen, und du hast es recht schon bestätiget, daß wirklich das Resigiose das Abesen ver Festes ist. Neur scheint es sweisch nach vem, was vorhim ausgemacht murbe, als ab nins Fennen weniger France wisse zu Theil werden, weil jenes Unwesen sich weniger in üns offenbare. Abein auch das kann ich nile wol zurecht legen. — Neche leicht, sagte Konnatios.

fogentie wed: wi ift. fdriadefigentich als migliche daß die France felt fichtalles fricht enragen, und nach wenigem Bonus ftreben, bas aber, mie: ihr immerftes Leiberi Didtelbem ift. fo. andr ibnt Prente Mitfrendt ift. Mir mogt Ihr, febeng mig Ifte mit; ben helligen Mittbe that parishefemund, die Ihr übemale verlassenmaffe, und the fir offenbar bir Francis alle die erften Unfeben alles Bulefpattes und tillet ich Bnieberfte mare, ich wollte Eraften duch den Rrieg machen, daß er der Saufe fo leichte finnig jahr Ermagung feiner cignen Umftande min Marrang eingebaumt von ber Ctaffe und die hach ande ein fibbnet unt frentiges Gaftament fein foll schoffe iche 🛶 Mitworte ifen nicht. Ernft, fafte Brieberife, en bat fich fichen felbfte generausstet. . 200 Min dant fragti Leonbarbhe :-- Bhu offenbapp engigegmete: Erd melike, liftbed bet imm ibensaignet Amelikaben sprachst. Aber, beimedzleichen mett es immer nicht, wenn Ihr das liebe Ich einmischt. Ernst unterschied das aber wohl, und werd die gewiß sagen, daß jenes sich mehr der Gesburtstagsfreude nähert, als der Beihnachtsfreude. — Ober, süger Ernst hinzu, wenn du etwas Cheistinhes dazu haben willst, daß es mehr Charfreitag und Oftern ist, als Weihrachten. Nun aber lasse uns das Werige bei Seite stellen, und hören, was uns Eduardsagen wird. — Dieser sing darauf so an zu reden.

Es ift fcom von einem Befferen, als ich bin, bei einer Apptlichen Gelegenheit and gemerkt worden ; daß die Logien am abelften deran find, woluber einen Gegenstand, wels der es auch fei, auf diese Welfe Belfe gerebet wird. Und nicht etwa nur, als ob ihnen die Früstheun, was zu fagen war wies wel Ihr beiben auch in biefer hiefficht Euch

menig um mich betimmett habt, daß 366 etwa Einzelnes herausgenommen Battet', um mir anderes Cingelne Abrig ju laffen - fonbern vornemlich, weil: ben Borenben von jes der Rebe wieber eigne Rachtlange gurutbleis ben, die alfo einen immer gunehmenden Bis berftand bilden , ben ber Legte am fchwerften gu überwinden bat. Daher muß ich mich mach einen Stiffe minfeben, und was ich fagen will, an' etwas : Befanntes und Liebes anlehnen , battift es leichbeten Eingang finde. Bie muni Leonifarte gar's oft bielinefe: anfere lichen Bebenebefchetiber Grift im Ginne ges habt bat um bei ihnen bas Befchichtliche auf: aufneben: fo will ich mich an ben unfitschen unter ben Dieren balten, bei bett gar menig von einzeinen Begebenheiten vollommt, ja auch tein Beihandich außetlich, in beffen Gemith aber eine ewige finbliche Weignuchte. freude berricht. Diefer giebt uns bie getftige

und fichere Anficht unfered Fiftes. Er bebt abar fo and, mie Ihr mift, Im Unfange war bas Wort, und bas Wort war bei Gutt, und Gott war bas Wort. In ihm wer des Leben, und bas Leben: war bas Linkt ber Men: ichen. Und bas Wort ward Afeisch und webr nest unter uns, und wir faben feine Bern: lichkeit, als des niegebornen Sohnes vom Baten, Go fabe ich am liebsten ben Gige genftend biefes Belbes, nicht ein Lind fo und le gestaltet und enssehend, von biefer ober janer gehouen ba oben wert; fondenn bod Bleifch acwordene Mort, bas Giett war und bei Gott. : Das Bleifch aber iffe wie wir wif: fen, niches andenes, ale die endliche beschnäuste Ennliche Matur; das Bort bagenen ift ber Gebanfe, das Erfennen, und bas Fleifchmens dem desselben ist also das Democrices dinses urspunglichen und gottlichen in jener Gestalt. Bas wie fonach friere, ift nichts andere als mir felbit, wie wir insgesammt find, bas helft die mapfchliche Matpe, oben wie ihr es fonft neunen mellt, angefthen und erfanns aus bem nottlichen Drincip. Warum wie aber Ginen oufftollen muffen, in welchem fich bie wenfchtiche Batur affein fo darftellen läßt, und marann grade diefen Ginan, und guch bei ihm schon in die Geburt diese Einerleiheit des Gottlichen und Jedischen fegen, nicht als eine spatare Mucht bes Lebens, bas wird hieraus erhellen. Bas is der Mensch an sich anders, als der Erdgeift felbft, das Ertennen ber Erbe in feimem emigen Sein und in feinem immen medfeinden Manden. Go ift auch fein Berdenban in ihm und fein Abfall, und fein Bedarfniß einer Erlofung. Der Cimelne aber, wie er fich anschließt an die andern Bildungen ber Erbe, und fain Gefennen in ihnen fucht, ba doch ihr. Ertennem affein in ihm mohnt, die fer, if das Berben allein, und ift im Absall.

und Werberben, welches ift die Zwietracht und Die Berwirrung, und er finbet feine Erlofung nur in bem Menfchen an fich. Darin nein: lich, bağ eben jene Ginerleiheit ewigen Seins und Berbens bes Geiftes, wie er fich auf biefem Weltkorper offenbaren fann, in Jedem felbft aufgeht, fo daß feber alles Werben und auch Ach felbft nur in dem ewigen Gein betrachtet und liebt, und infofeen er als ein Werben erfcheint, auch nichts anders fein will, als ein Be: bante bes ewigen Seins, noch in einem aubern' ewigen Sein will gegennbet fein, als in bem, welches einerlei ift mit bem immer weche feinden und wiederfehrenden Berben. . Dars um findet fich zwar in der Menschheit jene Einerleiffeit des Seins und Berbens emig, weil fie ewig als ber Denfch an fich ift und wird; im Gingelnen aber muß fle, wie fie in ihm ift, auch werben als fein Gebante, unb als der Gebante eines gemeinschaftlichen Thuns

.und lebens, in welchem eben jenes unferm : Weltforper eignende Erfennen ift nicht innr. fondern auch wird. Run menn ber Einzelne bie Menfahirit als eines lebenbige Gemeinichtifft : ber Einzelnen aufchant und erbant, ihnen:Geift and Bemußtfein in: fich trägt; und; in:ihn bas -abgefondente Dalein volliert und wiederfindet, inur bann batter bad bobere Beben und ben Scieden Gottes in Ad. Diefe: Gemeinschaft aber, burch welche: fo ben Mensch an fich bergeftellt wird: ober miederhergeftellt, ift die Rirche. : Sie verhalt fich: alfo zu allem Hebrigen; mas Menfchiches um fie her und außer ihr mird, rwie's das: Selbitbemußtfein: Der Denschheit in iden Gingelnen jur : Bowingeloffafeit. :: :: Seber : alfo, in bam biefes Galbfibemußtfein aufgeht, Commt gur Kirche: Dariem fann Niemand "wahrhuft und lebendig die Wiffenschaft in sich ibaben, ber nicht felbsteiniben Mirche mare, fonbern ein folcher fann die Rirche nur angerlich

verlaughen, nicht inneelich. Bol'aber tounen in der Kirche fein, die nicht die Wiffenschaft in Ach haben; benn fle konnen jenes bobere Settiftemuftfein in ber Empfindung befigen, wenn auch nicht in ber Aufchaumg. Weiches eten ber Sall bei ben Frauen ift, und gugteich bet Grund, warum fie fich um fo inniger und ansfthließender ber Rirche anhangen. Diefe Gemeinschaft nan ift als ein Berbenbes auch ein Gewordenes, und als eine Gemeinschaft ber Gingelnen ein burch Mittheilung berfelben Gewordenes, und wir fuchen alfv auch Ginen Ounft, von bem biefe Mittheilung anigegan: gen, wiemof wir wiffen, bag fie von einem Deben wieder selbstichatig ausgehn muß, auf baß ber Mensch an fich auch in jedem Einzelnen Ach gebare und geftalte. Jener aber, ber als der Anfangepunkt der Kirche angefehn wied, als ibre Empfanquis fo wie man die erfte am Mingfttage fret und felbftthang ausbrechente .

Giemeinschaft ber Entefindung gleichfam bie . Geburt ber Rirche neunen tonnte, jener muß als der Mensch an sich, als der Gottmensch ichon geboren fein, er muß bas Gelbftentennen in fich tragen, und bas Licht ber Menfchen fein von Anfang an. Denn wir zwar werben wie: bergeboren burch den Geift ber Rirche. Der Beift felbit aber geht nur aus vom Cohn, und diefer bedarf feiner Wiedergeburt, fondern ift urfprunglich aus Gott geboren. Das ift ber Menschensohn schiechthin. Auf ihn mar alles fruhere Borbedeuting, war auf ifn be: wogen, und nur birech diefe Beziehung gut und gottlich; fa in ihm feiern wie nicht nur wus, sondern Alle, die da kommen werden, so mie Alle bie gewesen find, denn fie waten nur et: was fo fern er in ihnen war und fie in ihm. In Christo sehen wir also ben Geift nach Art und Weife unferer Erbe jum Gelbftomift; fein in dem Einzelnen fich urfpeunglich gefici-

Der Bater und Die Britter mobnen eleichmäßig in ihm, und find Eins in ihm, Andacht und Liebe find fein Befen. Darum ficht jede Mutter, die es fahlt, daß' fie einen Menfchen geboren bat, und die es weiß burch eine himmlifche Botschaft, bag ber Beift ber Rirche, ber beilige Beift in ihr wohnt, und die , beshalb gleich ihr Rind mit gangem Bergen, ber Rirche darbringt, und dies zu durfen als ihr : Recht fordert, eine folche fieht auch Chriftum in ihrem' Rinde, und eben bies ift jenes unaus: fprechliche alles lohnende Muttergefühl. Gben fo aber auch jeder von uns fchaut in der Beburt Chrifti feine eigene bobere Geburt an, durch die nun auch nichts anderes in ihm lebt, als Andacht und Liebe, und auch in ihm der ewige Sohn . Wottes etfcheint. Darum bricht das Fest ber: nor, wie ein himmlisches Licht aus ber Racht. Darum ift es ein allgemeines; Pulfiren ber Breude in ber gangen wiedergebornen Belt,

das nur die für eine Zeitlang tranten ober gelichmten Glieber nicht fühlen. Und wen bies ift die herdichteit: bes Festes, die Ihr auch von mir wollter preisen horen; aber wie ich sehe, follte ich nicht der lezte fein. Denni der langerwartete Freund ist ja min auch da:

Josef neunich war während dieser Rede gefommen, und fo leife er auch hereintrat und Ach nieberfegte, boch von Chuard bemerkt mor: ben. Reinesweges, fagte er, ale ihn Chuard fo aufrief: fondern du follst gewiß der Leste gewefen fein. 3th bin nicht gefommen Reben gur halten, fondern mich ju freuen mit Euch; und Ihr fommt mir, baf ich es ehrlich fage, wunderlich und faft thoritht vor, daß Shr bergleichen treibt, wie fcon es auch mag gewes fen fein. Aber ich merte es schon, Ener Tolledes Princip ift wieder unter Euch, die: fer Leonhardt, ber benfende reflectirende, dia: letifiches aberverftanbige Menfc, in ben 3hr

maticicalist bincingerebet, batt, denn, für Such hattet Ihr es gemiß nicht gehrancht, und wäret utibt bornuf verfallen; ihm aber bille of doch slicht. Und die armen Granen huben fich bas fo maffen gefallen laffen! Bes denft mur, welche licone Lone fie Euch, mite den gefungen, baben, in denen alle Frammigbeit: Eurer Meben weit inmiger gewohnt batte. oden wie enmuthig and dem herren voll-Liebe und Freude fie mit Ench hatten plandern fane neus mas. End andens und beffer marbe ber bost und enquifft haben, als fie durch biefe feierlichen: Reben find angenegt worden. 34 meineatheils Com heute damit gar nicht dies nes. Alle Formen find mir ju, fleif, und ale les Mebenign, langweilig und falt. Den fprachtofe Gegenftand verlengt ober euspat auch mir eine fprachlofe Freude; die meinige tonn mie ein Rind mur lacheln: und jauchten. Alle Mane feben find mir beute Kiphen, and find mir aben

desbalb mir um fo lieber. Die ernfthaften Rale ten find einmal andgestättet, bie 3chlen unb. bie Sorgen fichen ihnen einwal nicht an ber Seien gefehrieben ; bas Ange glangt unb; lebt; einmaly pub es if eine Ahndung nines fchar. nen und anmuthigen Defeine im ibnen. Aud. ich feibft bin gunt ein Rind, geworben gu: meinem Blutt. Bie ein Rind den findischen Schmen erfift, und bie Seuffer mubifbrange. und die Thrangn einfangt, wenn ibm eine Lindiffen Freude gemacht wird; fo ift wie benet ber fange tiefe unmergangliche Schmen. bofinftiget, wie woch nie. Ich: fühle mich. sinheimisch und wis neugehoren in der beller ren Welt, in welcher Schmerk und Rlage teinen Ginn mehr haben und feinen Raum. Dit frobem Ange ichane ich auf Alles, auch auf bas tiefvermundenbe . Wie Chriftus feine Braut hatte als bie Rirche, feine Rinder als feine Freunde, fein Sans als ben Tempel

und bie Belt, und doch bas Berg voll himme lifther Biebe und Freude: fo icheine auch ich. mir geboren eben darnach ju trachten. So bin ich umbergegangen ben gangen Abend, aberall mit der herzlichsten Theilnahme an den Rleinigfeiten und Spielen, und habe Mes geliebt und angelacht. Es war Gin langer liebtofender Ruf, ben ich ber Belt gab, und jest meine Freude mit Euch follte ber legte Druff: der Lippe fein. Ihr wift, wie Ihr mir die Liebsten feid von Allen. Kommt benn, und bas Rind vor allen Dins gen mit, wenn es noch nicht schläft, und last mich Eure herrlichkeiten febn, und lagt uns heiter fein und etwas Frommes und Froblis des fingen.

., -

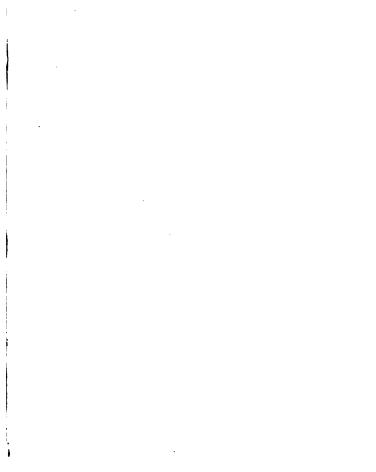

## FEB 0 7 4004 OCT 1 1962 561 9 t 864

JUL 3 0 1969